





CLASSICAL SEMINARY PRINCETON UNIVERSITY CLASS OF 1903 FUND



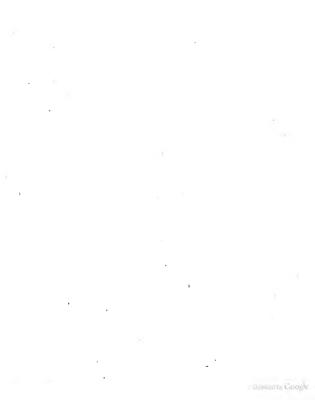

# BERICHTE

MITTHEILUNGEN

# ALTERTHUMS - VEREINES

ZU WIEN.

BAND XII.

W 1 E N
IN COMMISSION DER BUCHHANDLUNG KARL GRONENEYR, FRANDELTS NACHFOLGER
MEDOCOLIKIL

DECKS FOR THERETH SCHOOL IN THE

12/9 12/9 61.12

# INHALT.

| hte des Vereines.                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Protokoll der siebzehnten General-Versammlung (3), März 1871)                                      |             |
| Rechenschafts-Bericht pro 1870                                                                     |             |
| Rechnungsabschines , 1870                                                                          |             |
| Ansechnas im Vereine im Jahre 1871                                                                 |             |
| Der Alterthams-Verein, historische Skizzo                                                          | 1           |
| Bericht der Geschäftsleitung über die vom Vereine im Jahre 1871 unternommenen Exenysienen (mit ein | or Tafel) X |
| Mitglieder-Verzolcheise                                                                            | x           |
|                                                                                                    |             |
| eilangen des Vereines.                                                                             |             |
| Die alte Peterskirche in Wien von Alb, Ritter v. Camesina (mit 5 Holzschnitten)                    |             |
| Studien über die mittelalterliebe Hirschjagd von Ant. R. v. Pergor (mit 1 Tafel)                   |             |
| Elserne Vetivgaben von Dr. F. S. Pichler (mit 8 Holzschuitten)                                     |             |
| Ein mittelalterliches Gräber-Verzeichniss des Wiener Minoriten-Klosters von Dr. K. Lind (208 Ho    |             |
| Aufreichnungen über die Stadt Halmburg von Ant. R. v. Perger                                       |             |
| Die Skelete der berzogl, Stifter-Familie zu Neuberg von Dr. Prof. Karl Langer                      |             |
| Archaeologische Rundschan in Nieder-Oestorrolch (Fortsetznag).                                     |             |
| Die Stadt Helnburg (mit 21 Holzschnitten).                                                         |             |
| Der Rundbau zu Petronell (mit 1 Holzschnitt)                                                       |             |
| Dio Kirche zu Wildungsmauer (mit 1 Helzschnitt)                                                    |             |
| Brune am Gebirge (mit 1 Holzschultt).                                                              |             |
| Dio Ruine Stahromberg (mit 11 Holzschnitten und 2 Tafoln)                                          |             |
| · Neankirchon (mit 9 Holtschnitten)                                                                |             |
| * St. Peter bei Nounkirchen (mit 2 Holzschnitten)                                                  |             |
| Die Schloss-Capelle zu Pottendorf (mit 5 Holzschnitten)                                            |             |
| * Krauichberg (mit 5 Holzschnitten)                                                                |             |
| Ueber eine italienische Büste des Quattrocente von A. Ilg                                          |             |
| Alte Abbildungen der Wiener Bürgerwehr von A. R. v. Camealna (mit 15 Tafeln)                       |             |
| Urkundlicher Nachtrag zur alten Peterskirche von A. R. v. Camenina.                                |             |
|                                                                                                    |             |

# BERICHTE DES VEREINES.

#### PROTOCOLL

DER

# SIEBZEHNTEN GENERAL-VERSAMMLUNG DES ALTERTHUMS-VEREINES

ABGEHALTEN AM 31. MÄRZ 1871 IM GRÜNEN SAALE DER K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UNTER DEM VORSITZE DES VEREINS-PRÄSIDENTEN SR. EXC, DES HERRN GRAFEN MATH. CONST. WICKENBURG.

Anwesend 43 Mitglieder. \*)

Se. Exc. der Herr Präsident eröffnet die Sitzung nach Constatirung der Auzahl der norwennelm revinnutligtleiter, wodnrech die Versannlung beschlassfiktig wird. Hierzanf wird der Vereinn-Geschäftsleiter enuelst, das Protocoll der Sitzung zu führen, als dessen Verificationen über Vorschlag des Präsidenten die Herren Excelleux Graf Chotek, Excelleux Ritter von Hanslab and Dr. Sehwenk erschlit werden.

Sodam entantet der Herr Vereinspräsident den Rechenschaftbeireitst über die Thätigkeit des Vereines währeid des Jahres 1870, sodam der Vereinseasse Verwalte über die Cassagelabaring mid Dr. Pielter im Namen der Rechamagssensoren über das Ergebniss der Cassa-Sonstirung mod Prefitige der Rechamigem und beamtragt, bei dem völlig correren Verhalten des Gausawesens dem Vereinsensas-Verwalter für das Jahr 1870 das Absolutorium zu ertheilen, was von Seite der Versammlung eintimming geschicht.

Ueber Vorschlag des Präsidenten werden pro 1871 als Rechnungsrevisoren gewäldt: Freiherr E. v. Friedenfels, Sectionsrath P. Walther und k. Rath Fiedler, als Frastzmänuer: Jul. v. Herovies und Wirthschaftrath Lucas. Die genannten Herren nehmen die Wahl an.

Aus Anlass der General-Versammlung wird den anwesenden Vereins-Mitgliedern als Gedenkblatt eine Ansicht Wiens aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts übergeben.

#### \*) Anwesende, die Herren:

Reg.-Rath Aschbach. Baron Hans Dr. Pichier. Prot. Seback Rest. Rath Dr. Birk. Hasnnauer Kari, Dr. v. Roimsan. Seizer Josef. Böhm Anton. Sc. Exc. Ritter v. Houslab Se. Exc. Baron Rassesset. Dr Schwank. Se. Exc. Graf Braida, Se. Exc. Baron Heifert, Baron Reigh. Tiirk los Berger Adoiph, Hütter Emil. M.-R. v. Rosner. Veger Joh. R. v. Camesias. Dir. Kech. Baron Sackes. Widter Anton. Se. Exc. Graf Chotek. Prof. Kleis. Schelleis Kari. Sect. Rath Walther. Se. Exc. Graf Crenaeville. Dr. Kenner. Schwerdtner Jos. Wächtler Lud. Dr Franzenshald. Dr. Lind. Steleitz Franz Se Exc. Graf Wickenburg. Dr. Friedrich. Long Robert. Se. Exc. Ritter v. Schmerting, Graf Alb. Wickesburg. Se. Exc. Baron Geringer. Lucas Joh. Se. Exc. Baron Schlolesia.

Als nächster Gegenstand der Tagesordnung ersebeint die Wahl von zwei Ausschussmitgliedern an Stelle der Herren: Regierungsvath Dr. Bi'rk und Director Koch, welche ihre vierjährige Punctionsdaare beendet haben. Der Herr Vorsitzende macht aufmirchaun, dass derem Wiederwalt stattnennissig zulässig ist, dass jedech der Ausschuss sich erhubt hat, die Namen einiger Mitglieder als Candidaten für die zu besetzenden Stellen auf die Liste zu setzen, doch steht es jedem Mitgliede frei, eine andere Wahl zu treffen.

Das Scratinium übernahmen Dr. Lind und Dr. Piehler. An der Abstimmung betheiligten sich 40 Mitglieder. Das Resultat der Abstimmung war: Dr. Koeh erhielt 32, Dr. Birk 34 Stimmen. Die übrigen Stimmen zersplitterten sich auf die Herren Baron Haan und Baron Reich, Sehonbruuner und Sehönthaler.

Während des Serutiniums begann der Vortrag des Herrn Dr. Thausing fiber ein Dürer-Bild zu Ober-St.-Veit. Der zweite für diesen (den 6. Vereins-)Abend bestimmte Vortrag (Prof. A. R. v. Perger über die Sage des ewigen Juden) fiel in Polge Unwohlseins Perger's ans.

Nachdem keinerlei Anträge statutengemäss angemeldet wurden, somit die Tagesordnung erschöpft war, wird die Sitzung geschlossen.

M. C. Graf Wickenburg.

Franz Ritter von Hauslab.

Anton Graf Chotek.

Schwenk.

Dr. Karl Lind.

### RECHENSCHAFTS-BERICHT

DES VEREINSPRÄSIDENTEN AN DIE GENERAL VERSAMMLUNG.

ERSTATTET VOM PRÁSIDENTEN DES VEREINS

Sr. Exc. GRAFEN MATH. CONST. v. WICKENBURG.

#### Geehrte Versammlung!

Mit dem heutigen Tage schliessen wir wieder eines unserer Gesellschaftsjahre ab. — Wir können nicht ohne Befriedigung auf dasselbe zurückblicken.

Die fortgesetzte Theilnahme unserer Mitglieder hat es uns ermöglicht, alleu nuseren Vernflichtungen zu geutigen und einen neuen Band unserer Mitthellungen, - in der Reibenfolge den 11. - erscheinen zu lassen, der, Dank deu Beiträgen so eifriger und gelehrter Verfasser, wie der Herren Professor Perger, der Doctoren Kenner, Lind und Frommer, dann des Freiherrn von Sacken und Ritter von Camesina eine Fülle des Wissenswerthen und Interessanten enthält und versigulieht durch Karten und Pläne, sowie durch eine grosse Anzahl gelungener Illustrationen das sehon in den früheren Publicationen augesammelte Material denkwürdiger Gegenstände abermals ausehnlich bereichert. Für deu 12. Band, der im Jahre 1871 erscheinen wird, ist bereits bedeutender Stoff vorhanden, indessen dürfte er nicht ein so grosses Volumen einnehmen, wie sein letztjähriger Vorgänger, der ausnahmsweise einen so bedeutenden Umfang gewonnen hat. - Neu beigetreten sind unserem Vereine 25 Mitglieder, Leider haben wir durch den Tod 12 Mitglieder verloren und ausgetreten sind deren 9, so dass sich dermal die Mitgliederzahl auf 346 gegen 342 im Jahre 1870 beläuft. Abendversammlungen fauden 6 statt nud zwar hielten Vorträge: am 15. October 1870 Professor Bernhard Grneher aus Prag über die Entwicklung der Kunst in Böhmen während des Mittelalters und den Einfinss der Nachbarländer darauf; - am 31. October 1870 Dr. Hanns Hildebrand aus Stockholm über die Culturperioden Schwedens his in's 14. Jahrbundert: am 18. November 1870 Professor Anton Ritter von Perger über Steinpfeifen; - am 16. December 1870 Dr. Kenuer über die jüngsten Ausgrabungen zu Windischgarsten und Dr. Eduard Freiherr von Sacken über den Fund einer Gussstätte aus dem Bronze-Alter bei Neunkircheu; am 17. Februar 1871 Professor Contze über die Augustus-Statue bei Prima-Porta und über die Hildesbeimer Funde, und endlich wird beute Dr. Thausing einen Vortrag halten über ein Dürer-Bild in Ober-St.-Veit bei Wien und Professor Ritter von Perger über die Sage des ewigen Juden.

Wir sind allen diesen Herren für ihre Gefülligkeit, unsere Gesellsehaftsahende in so instructiver Art zu beleben, zu Dank verpflichtet. Gleiche Erkenntlichkeit haben wir auch jeuen Anstalten und verehrten Herren auszusprechen, welche an deu erwähnten Abenden die Wände dieses Sanales mit Plänen, a\* Zeichnungen, Karten und colerirten Abhlidungen zu zieren, se freundlich waren. Ich nenne hierunter das k. k. Auftkeukahinet, das Museum für Knust und Industrie, Se. Excellenz den Herrn F.-Z.-M. Freiherrn v. Hauslah, die Herren Artzria, Kaff und Plach.

Hiebel mass inabsondere ein Geschenk hervergehoben werden, welches uns die Gnade Sr. Majesatt und Est die das J. nad 2. Heft eines Prachverless, welches seine Entebung der Inlitätive Sr. Excellera, des kanstsinsigen und kanstfreiernden Herrn Oberakkunneren Grafus von Creunsrülle verdankt und eine Abhildung der vorziglichsten Gegenstände der Schutzkammer in Stabdischen zur Anschaumg hringt. Die geehrer Versammlung wird, wie ich vernauesten, den Ansechusse sraulchtigen, Sr. Majestät den allerunterhänigisten Dank des Vereines chefurchweil darzubringen. Eines weiteren auser-kenunngswellen Dank sind wir dem a. k. Sectionarabe Pricitrich Paul Walter schuldig, weicher dem Voreine die complete Tupographie Nieder-Obestereiche von Schweighart Sieklingen, ferner die Chrestywich verein der Vereine der Vereine der Weisensen von Sou mer, Weils zie von Mükten und Marzian Fledler's, Gesterreichische Cleriscy's verebrt hat. — Hieran knüpfe ich noch den Dank an die Akademie der Wissenschaften für die Oberhaussung der Localität, in der vir un mie in verwinst findere.

Die no sehr beliebten Ausfüge nach Gegenden, die in geselbektlicher und archhologischer Betänbung merkwirdig sind, haben auch in Jahre 1705 stattgefunden. Es wurden 2 zolebt austremunen, und zwar der eine am 2. Augsat nach der alten Stadt Eggenlung in Nieder-Orseitresieh, der zweite am 2. Ortober nach Nauberg in Stiedermaft, welcher Ort gende in letzter Zelt wieder, wegen der jetztivollen Songe Seiner Majestik für die Ueberreste des Habsburgers Otto des Prühlichen und seiner Pamilie, 
rieffisch bespreches wurde.

Ausschasseitzungen sind 6 alsgehalten worden, in denen alle latefanden Geschäftle und näthigen Verhereitungen allegenacht wurden. Des Redeteines-Cauble bestand aus des Irren: Frieherrs Nos Sack en, dem Ritter von Camesin aus dem Geschäftleiter Dr. Lind. In der letzten Ausschasseitzung wurden auseb jene Ausstige berntelen, wieden im Jahre 1871 auszufähren wären und Laumen hiebei 3 Amstige, in Verschlag; — der ertet im Laufe des Mounter Mai insel Mauer und Mell in Nieder-Gewertele, der weite im Laufe des Sommers nach Wiener-Neustadt und Stultremberg; — der dritte im Herbste nach Möllig, Brunn und Percholdolader.

Alle diese Excensionen wirden nach Punkten filtreu, webeb viele archalogische Schätze in bergen und damit die Verzüge grossen hausbeschlichen Reizes verhinden. Die Tage worden, wie im verigen Jahre genast bekannt gemacht werden. Dass von der Geschäftsleitung Alles augewendet werden wird, un bei dieses Excensionen in Bearg auf Bespenisikkelt, augemessene Fahrgeitegenkelten, aufmarksanne Pulvang, gute Bekoltigung und genaus Zeitninhaltung Sorge zu tragen, darf übe verhörgen.

Herr Ritter von Caune eine, der menmülliche Ferneber auf dem Gehiete der vasterfläußische Geschichtekunde und der Monographie Weise hat dem Vereine chei Hilsepraphier Ansicht der Stadd Wien von einem neuen Standpunkte überlassen, die wir den hier anwesenden Migliedern nieht voreathalten wellen mid die wir ihneu dahre als Geleckhalten und ib bestigte Verannsmäng zu übergeben das Vergatigen haben. Zur gedisseren Verbreitung wird dieser Plan einem spätteren Bande unserer Mitheilungen beigefült verlend.

In Pelge der zurückgelegten 4jährigen Functionsdauer der Herren Ausschlässe: Regierungsrath Birk und Director Ke ch, sind stattstennässig zwei neue Wahlen verzunehnen. Obsehon dieselben erbücklig sind, eine Wiederwahl auzunehnen, hat der Ausschuss geglaubt, eine Candidatenliste verlegen zu sollen, wobei es selbstrentsfaldich iodem Mitzliede freisteht, einem heiteikeren Mitzliede seine Stimme zu gehen. Zu dem Ende werden, unter Beifugung der Candidateuliste, Wahlzettel vertheilt werden. Ueber das Cassa-Ergebuiss wird Herr Cassa-Verwalter Koch relationiren und ersnebe ieh ihn, dies zu thun.

Die Cassa-Scontrirung und Rechanuspervision erfolgte am 26. Februar 1871 und wurde bei denelben Alles richtig befunden, wis Sie ans dem Berichte, welchen, Aumens der Rechanuspe-Centoren vorrattragen ich den Herrn Dr. Piehler ersusbe, des Näherten erfahren werden. Da bei dieser Revision die bei der leteten General-Vernamminung bestimmten Censoren, die Herren Freikerr von Frieder felt, Frand el und Walther gehindert waren zu erseheiten, so wurden die Herren Wirlschafturals Lueau und Ministerial-Concipist von Ulerovies geladen, sieh darun zu betheiligen. Für das Jahr 1871 sehälgt der Aussechus sich Genoseren vor: Baren von Frieder der ist, kaisert. Rah Fielder und Schimmstath Walther, und als Erstammänere: die Herren Lueau und v. Herovies. Wenn nichts eingewendet welt, so befrande ich dies welch ab ausencommen.

Ich erfülle noch eine letzte Pflichz, inden ich dem Herre Geschätheleite Dr. Li zd, der sich innangesetten Effer und der volleten Thätigkeit, sowie mit dem Angebode seiner reichen Kenntinise unseren Verdiszursecken widnet, neine warne, gewiss noch von der ganzen Veranunlung gedehleit Anerkennung ausstrücke. (Befall.) Austrüge, welche mindestens 10 Tage vor der General-Veranunlung hätten eingelrecht werden misses, nicht von keiner Seite angemeddet worden — es ist somit die Tages-ordnung erschipft und sehllesse ich die heutige General-Veranunlung mit dem Wunsehe, dass die Zeit hier zur slebsten Veranunlung für alle Rifcjieder ungestellt vorübergeben und dans bis dahn ande dan düstere Gewölke, welches in diesem Angeuhlück wieder nehr als je den Horizont unsteht, einem beiteren Hinnen Platz genaucht haben werde.

Wien, am 31, März 1871.

### RECHNUNGS - ABSCHLUSS

DES

# WIENER ALTERTHUMS-VEREINES

FÜR DAS JAHR 1870.

|                                   |         |     |     | E   | m   | рí  | ă. | n g | ; е. |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      |       | Betr | 25   |
|-----------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|------|-------|------|------|
| Mitglieder-Beiträge nachträglich  | für     | 18  | 69  |     | ٠.  |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 34   | 5 fl. | _    | · kr |
| Mitglieder-Beiträge pro 1870 .    |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      | 2     | 1    |      |
| Interessen von Activ-Capitalien . |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      |       |      |      |
|                                   |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     | - | _   |     | _   | -   | _ | 274  |       |      |      |
| Hism Consessed von 1860           |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      |       |      |      |
| Hiezn Cassarest von 1869          |         | •   | ٠   |     | •   | •   |    | ٠   |      |      |       |    | -   | _ | -   | _   | _   | _   | _ |      | -     | _    |      |
|                                   | Summe d |     | der | Е   | mp  | făn | ge | ٠   | ٠    | 2872 | a fl. | 85 | kr. |   |     |     |     |     |   |      |       |      |      |
|                                   |         |     |     | 1   | A u |     | g  | a b | 0 1  | D.   |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      |       |      |      |
| Autoren-Honorar                   |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 599  | fl.   | 75   | kr.  |
| Druckkosten                       |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     | ì | i   |     |     | ÷   | i | 716  |       | 46   | _    |
| Angekanste ältere Vereinspublica  |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 2    |       |      |      |
| Illustrationskosten               |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 839  |       |      |      |
| Buehbiuder-Anslagen               |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 70   |       |      |      |
| Vereinsdiener                     |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 149  |       |      |      |
| Auslagen der Vereins-Geschäftsle  |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 283  |       |      |      |
|                                   |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    | -   | _ |     |     |     |     |   | 2661 | fi.   | 89   | kr.  |
|                                   |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     | C | ass | arc | st  |     |   | 210  |       | 96   | 79   |
|                                   |         |     |     |     |     |     |    |     |      | s    | um    | me | der | A | usl | age | en  |     |   | 2872 | fl.   | 85   | kr.  |
| Das Vereinsvermö                  | gei     | ı b | es  | tel | ht: |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      |       |      |      |
| aus einem baaren Cassareste von   | n.      |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     | 1 | 13  | Ħ.  | 22  | kr  |   |      |       |      |      |
| aus einer Einlage von             |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   | 97  |     | 74  |     |   |      |       |      |      |
| in der ersten österreichischen Sp |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 210  | a     | oc   | h    |
| nns einer 5% Metallique-Obligat   |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 210  |       | 00   | ж.   |
| und dem Reservefond per .         |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   |      |       |      |      |
| and dem neserverna per            |         | •   |     | •   |     |     |    |     |      |      |       | •  | -   | _ | _   | _   | 110 | 0 , | _ |      |       |      |      |
|                                   |         |     |     |     |     |     |    |     |      |      |       |    |     |   |     |     |     |     |   | 2200 | fl.   | _    | kr.  |

Wien, am 31. December 1870.

Dr. F. Pichler mp. Josef Fiedler mp. Dr. Carl Lind mp. Joh. Lucas mp. Jul. v. Herovics mp. Franz Koch mp.

# AUSSCHUSS

#### - - -

#### ALTERTHUMS-VEREINES ZU WIEN

IM VEREINSJAHRE 1871.

#### Präsident.

Seine Excellenz Constautin Mathias Graf Wickenhurg (erwählt 1868).

#### Präses - Stellvertreter.

Seine Excellenz Karl Freiherr von Ransonnet (erwählt 1868).

#### Mitglieder.

Artaria Angust (erwählt 1869).
As cha hac I bock, Dr., k. Regierungsrath (erwählt 1868).
Birk Ernst, Dr., k. R. Regierungsrath (erwählt 1871).
Camesina Albert, Ritter v., k. k. Regierungsrath (erwählt 1868).
Sesine Excellenz Pranz Graft v. Crenneviller-Pollic (erwählt 1868).
Koch Franz, Vereins-Geschäftleiter (erwählt 1871).
Lind Karl. Dr., Vereins-Geschäftleiter (erwählt 1871).
Pichler Pranz S., Dr., Vereins-Bibliothekar (erwählt 1869).
Sacken Ednard Prüber v., Dr., (erwählt 1868).
Widter Anton (erwählt 1869).

#### DER ALTERTHUMS-VEREIN ZU WIEN.

#### HISTORISCHE SKIZZE, VERFASST VOM GESCHÄFTSLEITER DES VEREINES

#### Dr. KARL LIND.

Um die Mitte unseres Jahrhunderts war unter allen Lindern des deutschem Bundes, ja selbt unter den deutschen Kronlindern des Kaiserstandes kunn nobei eines zu finden, das den Deutschnales seiner Vorzeit uleht sorgliche Theilnahme zugewendet hütte. Die vielen Alterthuma- und Geschichts-Vereins, die Landes-Müssen des In- und Auslandes gaben bereits durch zuhreiche Veröffentlichungen Beweite ihrer geripfentlichen Wirkens und verbreiteren eine reisle Ausbette Ichtreicher und anziehender Kenntnisse.

Nur Niederösterreich enthehrie his dahin jeden derartigen Verein; das Land mit der Hanptstadt des Beiebes in seiner Mitte war fast allein in dem allgemein zur Gettung gedangten Bestreben, die waterländischen Denkmale anszuforreben und zu erbalten, sie zu sehtützen und ihre Kande zu verhreiten, und endlich in irzend einer Weise für die Allgemeinheit nutzhringend zu nanchen, zurückzehlieben.

Und dech hatte gerade dieses Oesterreich Grund gemeg, sein reiches Erbe geweichteltleben Stöffes, altergangener Kanst und sebüner Sitte mit Anzegaltelkeit un sehltung, dem beinahe durch scheilig Jahre hilblete es das an Anshente für ausländische Saumeler, Antiquare und Knunthändler anbern ergiekiptet Land. Es ist beinahe ungünnblich, welche Menge und Werthe an Holsschnitten, Inennabeln, ja ganze Biblierlacken, an Gemilden, Webereien, Goldschmielorateitere set. ink Ausand wanderen, um öffentliche und Privatsammlungen daselbet zu füllen und zu zieren. Die Knunthändler und Antiquare in Nürnberg, Anghang, Mitachen, Leipzig und Berin beveichern ist öhn mit des Schlüren, weden sei ans den zahlreich aufigenbokene Klüstern und aus den Schlössern Oesterreichs unter der Enns meistens um recht billige Preise erwarben.

Um nan die noch vorhandenen Denkmale, die trotz der enormen Auswanderungen von solchen Gegenständen dennech Beichet namhaft nud von sehr bedeutendem Werbe blieben, vor Verwänfenung und dem Zugrundegeben und Inthesoudere vor dem weiteren Versehleppen le's Andand möglichet zu seklitzen, traten zu Eude Ge-Jahren 1852 einige Perumbe der Geschiebte und des Arterhams (Dr. Ile il der, Dr. Melly), Dr. Seb mid I, Dr. Wolfarth, Arvibette Ernst etc.) zusannnen und sechnen durch Verbreitung eines Programms über die-Aufgabe eines Alterhams-Vereines in Gesterreich sich die nüchigen Sympathien zu erwerben, um die Erichtung eines selben Vereines einleten zu können.

Der Plan gelang, die angeregten Bestrebungen fanden Theilnahme und Beifall, und sebon am 23. März 1853 sah man sieb in der erwinschen Lage, mit den Grundzügen zu einem künftigen Statutenentwurfe ver eine Versammlung von Alterthumsfreunden treten und diesen das godachte Programm zur Berathung und reiffiehen Erwägung übergeben zu können.

Mit jener Versammlang kann man die Vorarbeiten für beendet annehmen und wurde der Grandstein zum eigentlieben Ausbaue des Vereines gelegt. Doch nicht so leicht war es, die Statuten anszuarbeiten und die Angelegenheit zum Absohlusse zu bringen. Neuerliebe und verstärkte Comité's wurden wiederbolt. bestellt, grössere Berahaupgus daruber nod über einen vorgeleigen (iergenautwurf gelahten, sorgfaltige Verbesserungen vergenonnuen, bis es ondließ dem austett bestellten Redactions-Conité (IV. Theoder v. Karajan, Frhr. v. Rausonnet und Dr. Ad. Schmidt) gelang, dieses zur Reife gebrachte Operat skrasekliesens und zur Erwirktang der Allerh. Gesebningung dem Ministerium des Inzeren zu Anfang des Jahren 1854 vorrategen. Die Allerh. Bestätigung erfolgte am 3. Febraar 1854 und bereits am 23. Mätz dessellens Jahren 1854 vorrategen. Die Allerh. Bestätigung erfolgte am 3. Febraar 1854 und bereits am 23. Mätz dessellens Jahren Steit der Verwin seine erste General Versammlung ab. 7.

Nach diesem kurzen Ahrine der Enischungsgeschichte des Verines zu deren Ergänung wir nroch die Namen einzelber Preifulichkeine beifügen wellen, die an dem Zastandehoumen desselben nich wesenlich betheiligten, nämlich Fürst Alois Liechtenstein, Robert Algraf Salm. Graf Franz Harrach, Prilait Heiferstorfer, Joseph v. Arneth, Andrus Berger, Joseph Bergmann, Franz Birk, Alh. Camesian, Chmel, Peil, Karajan, v. Lewinsky, Printv. Rausonset etc., wellen wir einen Blick auf desses Simuten werfen, um in dem weiteren Verfolge der Goschichte und der Leitstungen des Verrine diese als bekannt veraussetzen zu Kongen.

Die Statuten uurfassen 73 Paragraphe und zwei Zusatzarükel. Die einzelnen Paragraphe sind kurz und klar gefasst; doeb hileben viele Fragen, besonders der inneren Verwaltung unberührt und ab peinlibebe Liteken offen, die dem Leben des Vereines mannehe Wunde zufügten und spätere eingreifende Beschläuse des Ausschusses nothwendig muchten.

Der Verein, der seine Wirksankeit vorerst nur auf das Ernberageham Osserreits (ch nud unter der Euns) beschränkt, dieselbe jedoch nach Massgabe seiner Mittel auch auf andere Theile des Kaiserstaates immerhin ausdebnen kann, setzt sich zur Aufgabe, die in seinem Bereiche vorhandenen Denkmale der Geschiebte und Kunst un ermitteln und in Verzeichnisse einzureiben, die wissenschaftliebe Bedeutung und den Kunstwerth dereilben festzustellen aud zur öffeutlichen Kenntniss zu bringen, ferner für deren Erhaltung nud Weicherherstellung zu wirken.

Um um diese Anfaghe zu erreichen, soll der Verein die Restaurfrung beschädigter und die Erhalt ung geführdert Denkrade vermitten, dafür am Vereinmistelte Beitriege kiesten oder nogar die Kosten ganz überreihnen, Ausstellungen von Denkraden oder deren Abhäldungen veranstalten, bedeutende Denkrade der Geschiebt oder Kunst durch Abhäldungen bekannt machen, fortlandende Berichte über die Thätigkeit und Erfolge des Vereinse veröffentlichen um zeitweise Besprechangen seiner Mitglieder veranstalten.

Noch sei ans des Statuten erwähnt, dass die Leitung des Vereines einem Ausschusse von zwölf Mitglieders übertragen ist, der aus seinem Mite die Stelle des Viee-Präsideuten, des Vereinskassiers nad Geschäftsleiters besetzt. Der Präsideut des Vereins ist natürlich Mitglied des Ausschusses, wird jedoch durch die General-Versammitung erwählt.

Das Präsidium des Vereines führte anfänglich Se. Durchlancht Fürst Aleis Liechteustein, von 1854 bis 1858 Dr. Th. G. Ritter v. Karajan, 1859 prov. Hefrath v. Lewinsky, von 1860 his 1868 Se. Exc. Freiherr von Helfert und his zur Gegenwart ist Se. Exc. Graf Math. Const. v. Wiekenburg Vereins-Phisident.

Bever wir auf die Thätigkeit nod die Leistungen des Vereinen übergehen, sei es gestattet, einen Bliek auf dessen Kräfte, respective dessen Vermögen zu werfen, denn daraus ergieht sich erst der Massstab, nm das Wirken der Gesellschaft richtig beurtheilen zu können.

Seither fasden 17 General-Versammlungen atatt: am 20. Mai 1864, 15. December 1855, 28. Juni 1867,
 Juni 1868, 8. Juli 1856, 18. Mai 1860, 92. December 1860, 98. December 1861, 19. December 1865, 12. Februar 1864,
 Jänner 1865, 3. März 1866, 13. März 1867, 6. November 1868, 3. December 1869, 2. April 1870 and 31. März 1871.

Die Einsahnen der Versines sind theils ordentliche, Irbeila auservorbentliche. Die ersteren ergeben has des Beitriegen der Migleider "Jührlich wentigens 5 fl. C.-M., und aus den Interesen der Versinsteringens. Das Versinsvermögens besteht ans dem Ucherschuns der Jahrebeitritge, der his zu seiner Verwendung frechnitrigend auszlagen ist; und aus dem Reservefönd, der an den einmaligen Beitrage jedes Migleides von 3 fl. C.-M., die beim Eintritte zu berichtigen sind, gehölder wird und gegenwärtig die von Ansehnen Settgesette Maximaliber von 2100 fl. 6. W. erreicht hat. Anzeservofantliche Einnahmen sind Osdgeschenke, Einnahmen von Ausseilungen, Vorleungen des, Erföse von besonderen Vereinmalbietzinsten aus der Hertrichte Verkräfen klierer Vereinsundikationen und keitzigen ausgabet über Vereinsundikationen und den der Vereinsundikationen und der Ver

Betrachten wir die Einnahmeruhriken in den gedruckten Rechnungsausweisen seit dem Jahre 1854, so finden wir in diesem Jahre die grösste Einnahme von 4500 fl., welchen Betrag der Verein leider im nächstfolgenden Jahre sehr unfreiwillig capitalisiren musste. In Folge ungeregelter Cassenverwalting stand nämlich dieses Vereinsvermögen einen Augenblick in Frage, und es galt das Eigenthum des Vereines zu rotten, was nur dadurch erreicht werden konnte, dass man eine sichere Haushypothek anstatt Baarschaft nehmen musste, Obgleich das Vermögen des Vereines gesichert, war doch dessen Thätigkeit zeitweise gelähmt, da die Cassen leer standen und der Verein ein zwar auständiges, aber durch einige Jahre unbewegliches Vermögen besass. Der Verein konnte demnach niehts anderes thun, als nenerdings pecuniäre Kräfte sammelu, um sodann seine Vereinsthätigkeit aufs neue wieder aufnehmen zu können. Bessere Verhältnisse begannen mit dem Jahre 1855. Von da an finden wir seine jährliche Einnahme von 1800 fl. bis zum Jahre 1860 anf 3900 fl. steigen. In den beiden folgenden Jahren hielten sich die Empfänge nahezu auf derselben Höbe, gingen sodann auf den Betrag von 2600 fl. berab, hoben sich sodann wieder bis über 3000, was bis zur Gegenwart als normale Höhe augenommen werden kann. Die j\u00e4hrlichen Ausgaben haben bis jetzt nie die Einnahmen erreieltt, eben so wenig wurde der Reservefonds, der seit 1862 seine statutenmässige Höhe von 2100 fl. 5. W. behauptet, in Anspruch genommen. Das den Reservefond übersteigende hypothecirte Capital wurde im Jahre 1865 dem Vereine wieder flüssig and für die laufenden Ausgaben verwendet.

Die Zahl der Mitglieder, die im Jahre 1860 ihre höchste Ziffer (460) erreichte, hat wohl etwas abgenommen, ist jedoch immerhin noch bedeutend nud hält sich zwiseben 350 nnd 400.

Die Thätigkeit des Vereines hatte sich bis vor wenig Jahren auf die Verzunstaltung von Amstellungen, von Abenderstammlungs und auf das regeinlansige Erscheinse von Vereinspublicationen beschrünkt. Bestanzutionen in's Werk zu setzen, oder dazu wenigstens die Geldmittel herbeitzsschaffen, Gegenstände anzukanden etc., dafür reichein be jetzt die peemikren Kräffe des Vereinen nicht aus, ohwohl nicht zu lengene ist, dass der Thätigkein des Vereinansechusses ein nicht geringer Antheil an dem Verdienste dafür zuerkannt werden mass, dass der segenannte Bünserhogen bei Petronell endlich einer durchgreifenden Kestantrings unterzogen wurde.

Vor allem versuchte der Verein, durch belahrende und auregende Vorträger üher die Deskmale der Vergangenbeit den Istersess für die varsteindische Allenfunmakande wach zur rafen, und Fro F. Eritelher ger war es, der mit böchet auerkenneausverther Bereitvilligkeit sein reiches Wissen und seine vielseitige Erfahrung unset dem Verein zur Disposition satellte. Im Herbet des Jahren 1856 werden die ersten 
Vereinsabende veranstatlet, an denen, met awar in einem Gyklen von awolf Vorträgen, Prot v. Eitelber ger die mittellaterliches Bauspile mit besendeure Bereitschiedigung Gestreichsicher Derekmeine eingehend 
und in sehr interensanter Weise besprach. Der steigende Bosesh und die allgemeinen Stimmen waren 
hinrichende Boweise nicht nur für die Billigung des Weges, den der Verein in sadieser Thäligkeit

betrat, sondern auch der dankenden Anerkeunung für die Bereitwilligkeit und die Leistungen des Vortragenden.

So wie die zeitweise bedenklichen Casseurerhälteises überhaupt die Vereiunsthitigkeit Hähners, ben no veruranekten sie eine Unterberchung auf der zo glicklich betreienen Bah der Abendvortsige. Ent im April 1809 wurden wieder Abendversammlungen gehalten, verhausden mit wissenschaftlichen Enter den den den der Abendver vertreiben der der der Abenden Prof. v. Eitel herger über mittelalterliche Kunstgegenständen. Es sprachen an den drei Abenden Prof. v. Eitel herger über mittelalterliche Spielkarten, Prof. Si ek u über das Formelde iste Urkundenwessen, v. Sa va über mittelalterliche Spielkarten, Prof. Si ek u über das Formelde iste Urkundenwessen, v. Sa va über mittelalterliche Spielkarten, Prof. Si ek u über das Formelde iste Urkundenwessen, v. Sa va über mittelalterliche Spielkarten aben er den der Spielkarten der Spielk

Noch im selben Jahre am 9, 16. md 23. November wurden drei weitere Vereinasbende veranstaltet nod dabei Vorträge gehalten von D. Heider über die typologischen Bilderkreise des Mittelalten, von J. Falke über Volkstrachten im Mittelalter und von Prof. v. Eitel her ger über die porta anrea und den Diokhetianischen Kaiserpalast in Spalato, Mit diesen nicht mieder besenhten Vorlesumgen wurne chenfalk kielen Ausstellnungen, gesteutschließ von Gemälden, in Verkindung gebracht.

Die Anweschielt des englischen Kunstkenners Morris Moore in Wien und dessen bereitwilige Zurorkommenheit machte es möglich, am 3. Pebraar 1860 einen Vereinsabend zum Zweck der Ausstellung des dem Genannten eigenfilmlich gebörenden Bildes Apollo und Manyas von Raphole Sanzis abzahalten. Wieder war en Prof. v. Eitel herger, der in lehrrecher Weise das Bild erklitet und damit ande inze kunz Berrechnur eines geleichfälls Raphale ungsochriebene Bunaktoopfe verband.

Das Jahr 1860 begreift iedenfalls eine der hesonderen Thätigkeiten des Vereines. In demselben veranstaltete er seine grosse archäologische Ausstellung und eröffnete einen neueren grösseren Cyklus von Vereinsabenden. Mit dieser Ausstellung von Kunstgegenständen des Mittelalters und der Renaissance trat der Verein zum ersten Mal aus dem Kreise seines Vereinspuhlikums heraus vor die Oeffentlichkeit. Es war diess eine Ausstellung, welche die Blicke der Alterthumsfrennde des Kaiserstaates, die Aufmerksamkeit des kunstsinnigen Dentschlands, und zugleich den ersten Impuls zur Verwerthung der mittelalterlichen Kunstproducte in unserer modernen Industrie gab. Durch diese Ausstellung, die besonders kirchliche Gefässe in reichlicher und überraschender Menge, meistens aus edlem Metalle, nmfasste, war es möglich, einen theilweisen Ueberhlick über das in nuserem Vaterlande noch Vorhandene zu erlangen. Es war der Ausgangspruct gegeben für die Kenntniss des inländischen Materials für ein anzulegendes Museum für Kuust und Industrie. Schon im Beginne des Jabres 1860 wurden die ersten Einleitungen zur Ausftihrung einer derartigen Exposition, deren Idee von Prof. v. Eitelherger, Architekt Essen wein und Dr. Heider ausging und im Ausschusse wärmste Unterstützung fand, getroffen. Es wurde ein Comité gebildet, in welches ausser den genannten Männern noch Dr. Birk, Camesina, Architekt Ferstl, Baron Sacken und der damalige Vereinsgeschäftsleiter Dr. Lind berufen wurden. Dieses Comité führte die ganze Angelegenheit durch und hatte sich damit bervorragende Verdienste um den Verein erworben. Es galt aber anch, ein gutes Stück Arbeit durchzustübren. Von Seite der Eigenthümer mittelalterlieber Kunstgegenstände musste erst einige Geneigtheit gewonnen und ihnen eine gewisse Garantie für die Sieberheit des von ihnen zu therlassenden Eigenthums, das oft von sehr grossem Werthe war, geboten werden. Schon im Land des Sommes waren diese Schwierigkeiten überwenden, und eine Menge von bereitwilligen Zeungen hörtige für das Gelingen des Utertendennen. Ner von westigen Seine erfolgtes abschlägige Boecheide, so z. B. bestiglich des Desachattes in Prag, der mittelaherlichen Gegenatünde zu St. Welfgang in Obertsterreich eze. Alleist begrünste man den Plan als einen erfreulichen Beweis des wachsenden Interesses an jener Epoche der christlichen Kunt, in der dieselben mensentlich in den Kirchen Heinaut
und Tenge gefanden hatte. Allein nicht bloss Ausstellungsregenatünde waren zu erwerben, es messte anch für
die nichtigen Gelintuit geworgt werden, un den jedentlig sestigertere Cassanderfortungen in ersem Monent
genütgen zu Konten. Nicht dass der Verein überhanpt nicht das entsprechende Vermügen gehaht hätte; allein
Pfehr, An selm v. Rotha ehl id griff in grossunthtiger Weite dem Vereine nater die Arme und gab im
der Bilte des Geschähleiters and gegen dessen Unterschrift and Bitzychet dienes Vorschus von 1000 d. C. M.
Damit waren alle Hindernisse geleben. Hierzu kannen noch die erreichtes Prachbegtustigungen ant
enkerzere Einschahnen, die konterfeite Beutzung des Stakles im zweiten Stockwerke des Nechanes der
k. k. piv. Nationalbank (Sanl gegen die Prünne) und erutsseigte Druckkostenpreise von Scite der

Am 15. November konnte die Ausstellung eröffnet werden. Se Majestät der Kaiser, viele Migdleder a. h. Kästerhausen, die bleichten Werdentärgter des Kautase hetre diese Exposition mit brena ausstehnenden Bossehen. Das immer erneuerte Gedränge von Wissbegierigen, um die ans den vernebiedensten Theilen des Riciebes zusammengetragenen konstaren Schätze frommen und heiterun Kaustfeisens vergangener Jahrhunderte, sow tiel einsetzieffnisch nech im grosser Anzahl und von verschiedenen Seiten interffenden Objecte bewogen den Amschuns, die Ausstellung von 16 am 25 Tage zu verlängern. Am 10. December wurde als geschossen. Die meisten Gegenatünde gelangten osgleich am Ihre Bositzer zurätel, anschden zuwer mit deren Erlanhuiss dieselben darch die Ansachassenigeierte Lemann und Widter pheotgraphisch aufgenemmen waren. Es war eine Anstellung, wie solche nach der Berierinstimmende Ansaspe heurkhert Pachmänner, was namentlich den Kreis mittelnleterlicher Knastwerke kirchlicher Bostimmung betrifft, von gleichem Werthe und in gleisten Werthe und an Annadae häulische veranstattet werde, sowohl am Mannichfaltigkeit, als anch an Gediegenbeit und ktustlerischen Isteresse nurweichlanft weit überfügelt und eine einstimmige Anserkunung es allen Organen oder Faches in Deutschland gefunden.

Nach dem gedruckten Kataloge, verfasst vam Ausschwandigliede Karl Wei is, beilef sich die Alle der ausgestlieten Gegentatiend ent albente 200, and wir wellen danz unt roch benerken, dass das grösste Contingent ven Ohjecten die Lande Niederösterreich, Salzburg und Kärnten stellten. Die Domschätze ven Brizen, Kasehan, Salzburg und Wien, die Schätze der Abteiten Göttreig, Klosterreiburg, Stotterreiburg, Zweit in Niederdosterreich, St. Peter in Enklang, Kremmunster, Lambako, St. Flerin in Oberdsterreich, St. Paul in Salzburg, Kremmunster, Lambako, St. Flerin in Oberdsterreich, St. Paul in Kirsten, Wilten in Trol, Admont in Steiermark, Hohenflurt in Böhnen waren durch Prankverich vertreiten. Schät mister fanden allgemeine Bowanderung die Kotharzeiten der geistlichen Schattkammer der Wiener Burg, die Monstranzen aus Prigiltz, Sellett, die Stickereien aus Goss, die Gewänder aus Mitstatt und Priesade etc. Eine Specialität der Ausstellung bildeten 44 Steck offen der Spharzeitik war die seltene Gelegenbeit gehoten, fast alle soch erhaltenen Siegelstempel des Errherzeichnas vem 13. ha 15. Jahradender dasselbt vereinigt zu sehen.

Was den materiellen Erfolg betrifft, so batte der Verein ehenfalls alle Ursache, damit vollkommen zufrieden zu sein. Durch den Besuch von mehr als 2500 Personen war der Verein nicht nur in der Lage, seinen Verpflichtungen p\u00fcnklicht nachankommen und das empfangene Darleben zurück zu erstatten, sondern er ertibriten noch einen Betrag filt weitere Vereinsarwecke.

Frages wir nach den inneren Romlaten dieser Annstellung, so ist anner der gewonnenen gename Kenntine der Objetes noch versettlich hervernabeten, dass damit eine Menge vorräglicher Gegesstände vorgewiesen und Gelegenbeit geboten wurde, diese Kamsformen in gename Bezehtung zu sieden. Eis feisens Framgefüll und reinen sellen Geschnuck in der Composition zur Minreislenden Material zur Belebrung vorhanden. Wie sebon angedentet wurde, dürfte mit Recht in dieser Ansstellung der Kein unserse stritigen, so dittätlichen feloutrier Mauennus zu setzen sein

Fast gleichzeitig mit der Ecoffung der Ausstellung begannen in den Abenderenamnlungen der verzienes die Verträge des Pref. v. Eit let ber ger ihrer die Genählängallerie im k. k. Belvedere (ein Cyklus von zehn Vorleuungen). Wir müssen hinniebtlich dieser Vorleuungen constatiren, dass es nicht bloss die kunstlisistorische nach sichelten Bricklung dernelben war, welche sich des gerechten und nagetheilten Befalls der aufmerkannen Dabberenchnit erfente, sondern auch des partierische Bertreben, dem bervorragenden Werthe unserer vaterländischen Genählesamnlung im Vergleich mit Jenen des ungleich mehr gepriessene Aubandese gerecht zu werden.

Est mit dem Jahre 1862 treffen wir den Verein wieder in seiner gewohnten, aber jedenschlie beschiedenene Thätigkeit. Es wurden an find Alenden Versammlangen vernatsalteit is Verbidung mit wissenschaftlichen Besprechungen und nater Verweisung mannichfaltiger archkörigsieher Kenntgegenstünde. Das Programm war ehn so vielseitig als interessant. Es sprach Dr. Eduard Prhr. v. Sacken über vorchristliche Chüturepochen Mitteleuspasi, Anton Rütter v. Perger wählte mittellaterliche Pflazzensagen zum Gegenstande, v. Sava die österreichischen Fünterleisiged, Dr. Lehner die ältene Entwickelung des Marinecultus. Anfangs harft wurde eine Ausstellung der durch Lemann angefreitigen photographischen Abhildungen der Gegenstünde der grossen archkörigischen Ausstellung eröffnet, die sieh jedoch nicht besonders zahleischen Besuches zu erfernen hatte.

Gegen Ende des Jahres 1862 und im Anfang des melestes Jahres begans ein neuer (dritter) (Zykius von neuen Verleenungen des Prof. v. Eitel bergee, Das grossattige Berügiens der verwiese internationalen Weltansstellung zu Loudon und die anzegende Vertreung, die Kunst- und Kunstalterthum in der reichen Themsestadt fanden, beten dem unermällichen Prof. v. Eitel berger willkommensen Anlaus, Kanst und Kanstwerke in Baglaud zum Gegenstande einer Reihe von Vordeungen zu mesken. Min darf sich nicht wundern, dass geraufe der Alterhunsaverein es übernahm, Vorleungen über die Kunst in England halben zu lassen. Dem diese Vortriege, die in einigen Panteun gerarden archafologische Gegenstände berährten, verfolgten ein den latentionen des Vereines einstgerebender Ziel, mänlich das, die jezigen Kuntsbetrichungen an den Milten mat Erfolgen führere Schulen zu erwärmen, der Gegewart alle gute Beispiele vor Angen zu halten nad dahrech die Kunstgeschichte zum Knnstleben in fruchthare Beziehung zu setzen.

Minder erfreulich gerührte sich das Vereinstehen im Lanfe des Jahres 1894. Den Anstons dazu gub im der imprünglichen Abrieht nach gewiss ganz wohlmeinend eingehrachter Antrag des Assechausmitgliedes Esse a wei n. nach welchem, unter Beschränkung, ja gäutelieher Unterdrickstang der wissensehalfliches artistischem Veröffentlichungen des Vereines (des verneinflichen Schwerpunctes der Vereinsthättigkeit), die Vereinsmittel unde dem Verbilde Binlicher Geschliechaften zur Veranatalizung auf wirderbeitlich wiederkebreuder geselliger Zusammenklufte neben Verweisung belehreuder Objetev verwendet werden sollten. Dieser Antrag fauf nie siene ristica Perm freilijk keine Unterettitzung, da man gerrade in den Versins-Publicationen das einzige Verkehrmittel erkannte, um mit den zahlreichen Vertinsmingliedern ausserbalt Wies in steter Verbiedung zu hielben. Doch lag inmerbin in demselben ein beschenzwertehse Moment, stämlich die Aurspung zur Versanstaltung ven Worben-Versammingen, auf die von jeher, wie die in den letzten Jahren abgehaltenen öfteren, wenn auch nieht wichsettlichen Versammingen darfahren, die steten Bestrümmingen des Ausschunsse gerichtet wenn. Die Hernangen von Vereinsschriften war nie das Hamptziel des Vereines, es war nur eines der Mittel zur Erreichung des böberen Vereinsschriften war nie das Hamptziel des Vereines, es war nur eines der Mittel zur Erreichung des böberen Vereinsschriften war nie das Gerichten der der Schrieben des Vereinschen der Vereinschriften war nie das Gerichten der der Schrieben der Vereinschriften war nie das Gerichten der der Schrieben der Schrieben des Vereinschen der Vereinschriften war nie das Gerichten der der Vereinschriften der der Vereinschriften der Vereinschriften der verbeiten, mit der der Vereinschriften und bereiter Theilnahme zu gewinnen, den Schriebeitsein und Hessenrichtung mit den vereinbeiten Gewerbe vereinen.

Wiederhalte Bertahungen hatten diesem Theile des Essen wei n'eben antrrages, "perfoldete wiederkehrende Versammlungen für Freunde der Knnst und des Alterthuns", bereits eine bestimmte Gestall gegeben; zeben war das bentijftliche Programm entwerken und alles zum Beginne verbereitet, als man von Seite gerade jesen Theiles des Ausschneses, der sich für diesen Unternehmen besonders interensitre, an dem Erfelg zu werfellen begann; werand die Ansieht anagesprechen wurde, dass es am geratbensten sein durfte, die beabsiehtigte 'Abhaltung von Vereinsabenden vorlünfig anfraschiehen. Die Felge daven waren weiters Meisungsverschiedenheiten im Schoose des Vereinsanssechneses, das einstweilige gatzuliehe Aufgeben der Vereinsabenden und eine neme Geführlung der Zietsten des Vereinsa

Wenigo Monate später wurde das k. k. Museum für Knast med Industrie eröffnet und dadurch natfürlicher Weise dem Verein zu seinem grossen Bedauern eines seiner thätigsten Mitglieder, Pref. v. Eitelherger, entzogen.

Erst mit dem Jahre 1866, nachdem die Stitmee des Vorjahres sieh gelegt hatten und der Verein seine Innere Thätigkeit nen geordnet so wie auch die Vereinsleitung ühre Kräfte wieder gestärkt hatte, konnten die Vereinsahende wieder anfiguenumen werden und wurden his in die neueste Zeit während der Wintermonate unsuterheveben fortgweitzt.

Anziehand und an Ahwechsting reich war das Programm der dasselbst gehaltenen Verträge. Wir finden besprochen die keltischen Grider bei Hallstatt (darch Frit v. Sacken), die Vergebersperietw Wiens von Haftangel und Vischer aus dem Jahre 1500 (G. A. Schimmer), das römische Heerwesen in Pennenien (Prof. Aschbach), Wien unter der Römerderrechaft (Dr. Kamer), die mittellurible Jagd (Prof. v. Perger), die Grahmale der älteren Häubstrager (Dr. Birk), die Walfdardsirche m Maria Zell (Prof. Petechnig), die Kömerfertungen an der Donau und Sare (Dr. Kemer), die Pregnamentzeichnungen der allem Wieser Banbtite (Prof. Schmidt), die Katakemben Remn (Prhr. v. Sacken), die mittelalter-lieden Glasgematide (Prof. Petechnig), die Katakemben zu Rom (Prhr. v. Sacken), die mittelalter-lieden Sachweisen der Bestra. Halbendrupgerin (Prhr. v. Sacken), der Mittera-Olltan in den Bestr. Lindener (Dr. Kenser), die Steinvallburgen in Söhmen (Dr. J. Födisch), die Regeseratien der Heraldik (Dr. v. Franzenschaft), die Extricklung der Kanst in Söhmen (Prof. Consa), ein Dierer-Bild in Ober-St.-Veit ist Wien (Dr. H. Hildentrad), der Hildenbeimer Silberfund (Prof. Consa), ein Dierer-Bild in Ober-St.-Veit bei Wien (Dr. Thansen), die Missen um Söschaben, Kepenbagen und Christianis (Raumoment), Preakste und der Pran Versa (Hanp)), die Missen um Söschaben, Kepenbagen und Christianis (Raumoment), Preakstein und der gelebene Steige (Heltert), eine minister Ocken zu Zunain (Edsberger, Ör Frenke nichts Neuers Neuerins

(Lind), die Kunst und die Kunster am Hofe Kaleer Rusdojph II. (Dr. Birk), nebst einer Reibe von kleineren Verträgen neisten als brählerungen nie us albriebt ausgestellten Kunsurgenständen im Writchkeit und Abhildengen. Von diesen seien nur erwähnt die Monstranz zu Waidhofen z. d. Ybbs, deren stylgumässe Restaurizung der Verein besorpte, das Pracht Ostensorium aus der Samunlung Robsishid, Kepfereitiche zum der Samunlung Robsishid, Kepfereitiche zum der Samunlung Robsishid, ken ferilet von gedüschen Choiren, photographische Aussichten aus Nieder Osteterrich von Wilder, verschiedenn Gegenstände aus den Samunlungen Kaff, Plach, Hanalah, Geidt, die Aufhanbune spanischer Bandechmale von Schuler 7. z. s. f.

Die Vereinspublicationen sind theils regelmässige, theils besondere; dahin gehören die Reihe der in Druck gelegten Vorträge, der archäologische Wegweiser durch Nieder-Oesterreich, wovon leider nur der 1. Band, das Unter-Wiener-Wald-Viertel amfassend, erschieuen ist. Der Zweck dieses reich ausgestatteten Buches war, den Freunden der ehrwürdigen und kunstsinnigen Vergangenheit einen Begleiter auf ihren Streifzügen durch Nieder-Oesterreich zu hieten. Ferner ersehien Wohlmuet's Grundplan von Wien aus dem Jahre 1547 in 9 Foliohlättern bearbeitet von Camesina, Schmidt's Plan der Befestigung von Wien während der zweiten Türkenhelagerung, in 4 Foliohlättern und Goldemund's Vogelperspectiv-Ansieht Wien's während der Belagerungs-Drangsale im Jahre 1529 (2 Fol. Blätter). Die regelmässigen Publicationen umfassen hereits 12 Quartbände. Die Redaction derselben lag Aufangs in den Händen Feil's, der sich um diese Vereinsthätigkeit wesentliche Verdicuste erworben hat; später wurde ein Redactions-Comité hestellt, das his zur Gegenwart die Geschäfte besorgt. Vom ersten Erscheinen an zeichneten sich die Vereinsschriften durch Gediegenheit des Inhalts und durch ihre würdige Ausstattung aus. Der Reichthum an Illustrationeu aller Art, die unter der Aufsieht des um den Verein nicht minder hochverdienten k. k. Raths Alb. Camesina angefertigt werden, macht diese Publicationen, für deren Kostenbestreitung ein jährlicher Betrag von c. 2010 fl. festgesetzt ist, höchst beachtenswerth. Man kann mit Grund behaupten, dass die Publicationen des Alterthums-Verelues kaum in Irgend einer Beziehung durch Veröffentlichungen ähnlicher Vereine Oesterreichs und Deutschlands übertroffen werden.

Wir wollen aus dem Gesammtinhalte nur eitige Arheiten hervorheben: Camesina über Wiens älteste Ansicht (1483), über die Ansicht von Wien durch Lautensack (1558), über die zweite Türkenbelagerung (1683), über den Stephansplatz und die Maria Magdalenenkirche. Lind über ein seltenes Rlatt: Karl's V. Heerschau bei Wieu (1532), derselbe über die Michaels-, Minoriten- und Augustinerkirche daselbst, über die Georgskirche in Wiener-Neustadt, über die mittelalterlichen Grahmale, Essenwein über die ehemalige Capella speciosa in Klosterneuhurg, Riewel über die Pfarrkirche iu Stadt Steyr, Petsehulg über die Kirche zu Payerbach, Koch über die Kunstdenkmale zu Mödling, Freiherr v. Saeken über die Kunstdenkmale in den Vierteln unter dem Wiener-Walde und ob dem Manhartsberge im allgemeinen. über die Stadt Egenhurg, Feil über die Ruine Sebenstein, ferner Ritter v. Perger: die Rnine Kammerstein, Keihlinger: die Ruine Aggstein, Fronner: die Ruine Krentzenstein, v. Karajan über die Wiener Burg, Dr. Birk's Materialien zur Topographie von Wieu, Feil's Beiträge zur Geschichte der Gewerbethätigkeit in Wien, Dr. Bergmanu: das älteste Porträt Maximilian I. und der Maria von Burgmud, Dr. Birk über Porträts österreichischer Herzoge im 14. Jahrhundert, Dr. Heider über die Emailbilder des s. g. Verduner Altars zu Klosterneuhurg, Freiherr v. Saeken über die Temperagemälde an demselben. Prof. v. Perger: Beiträge zur Geschiehte der k. k. Gemäldegallerie im Belvedere, Dr. Kenner über das römische Wien, Prof. Aschhach: das Standlager der legio X zu Vindobona, Sava's Arheiten über die Siegel der österreichischen Fürstinen, der Wiener Universität und der Erblandwürdenträger in Nieder-Oesterreich, Bergmaun's Biographie der fünf Primisser, Kenner's Pannonia und Noricum etc.

Im Frühjahre 1869 wurde der Verunch gemacht, in einem gemeinnehafflichen Ausflüge einer Gröseren Anzahl von Vereins Mitgliedern die archäologische interessanten Orte Heinburg, Deutsch-Altenburg und Petrozell zu besochen. Da dieser erste Vernach von sehr gutem Erfolge begleitet wur und der Winneh, dertel Partiken zu wiederholen, allseitig ausgesprochen wurde, so wurde zoch für dasselbe Jahr eine zweite Exozurion beschlossen und dasz Klosterenburg au Katel erwählt. Im Jahre 1870 besuchte der Verein die Stadt Eggenburg, Burgesheinitz und das n. g. Heidenfeld bei Limberg und im Herbst die Kirchenbauten zu Neuberg, am Anlass der eine weilendeten Rostauration des Kreuzganges und Capitelhauses daselbst, zweise des Frahmlachtes.

Im Auschusse befraden sich theils, thelis functionieru nech die Herren: A. Artaria, Dr. J. Archaels, J. R. v. Bergmann, Herm. Bergmann, Dr. Ernst Birk, Alb. R. v. Camesian. Sc. Exc. Franz Graf Crenneville, R. v. Eitelberger, A. Esseuwein, J. Feil, K. Hasonaner, Prof. J. Jaeger, Franz Koeb, J. Lemann, K. v. Lewinsky, And. E. v. Meiler, Dr. Alexander Nava, J. N. Passy, Dr. Piebler, Sc. Exc. Fribr. v. Ransonant, J. Rahen, J. Schebenk. Pried. Schmidt, Dr. Ed. Prir. v. Sacken, Karl v. Wolfarth, Karl Weiss, and A. Widter.

So wäre die Thatigkeit des Vereines hie Ende Mara 1871 verfolgt und es Blost sich constnitren, dass sein Wirken häher kein vergebliebes war; reiche und vielseitige Beweise seiner Thatigkeit, grüsstettheils von den besten Erfolgen begleitet, konnte man verzeichnet, und es Blast sich daran die Hoffungkunftjeke, dass er seine Thätigkeit noch weiter steigere und sieh rautios weiter bemübe, mit den ihm zu Gebotes stehenden Mitche sein schoenes elden Zelt zu verfolgen.



#### BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

#### ÜBER DIE IM JAHRE 1871 VOM VEREINE UNTERNOMMENEN EXCURSIONEN.

Das Pregrams für die diessjähriges Excersiesen unfaste drei Accfüge. Der erste war für den 1. Mai fetgesetat, und wurde auch an diesem Tage ausgeführt. Das Ziel desselben war das an archikologieischen Azzielmagspankten reiche Wie ner - Nenstadt end die am Eingauge in das reinende, die nem Welt genannte Thal gelegene Raise Emer herg. In frandlicher Bereitwilligkeit gewährte die Direction der k. k. priv. sollichen Steiseisenbalm eine bedeutende Preisermässigung für die dem Verwine ausgehrenden Theilenbener am dieser Excersion. 22 Mitglieder der Vereines auhmen darn Theil.

Mit dem um 7 Um Mergens abgebnedes Zage verliess die Gesellschaft die Studt und gelangte nach 9 Um and Wiener-Kenstadt, Der erste Besend wurde der un 1880 erhanten, istigen Capueinerkitzbe gewidmet, die erspretaglich dem Minoriten eingeriteunt, leider beim Unbergang an die ersterun
Orden arg vernustaltet werde. Nicht nur, dass man den Thurm abtrug, dessen unteren Geschen ma
als höchaft unsebbeer Stumpfen emperragi, und unter dem belassenen alten gedinichen Kirchen-Gewölbe
eine nichtige geschmacklose Heltvenchallung einsetzte, um sie schlicht und erdensgemäss zu gestalken.
kehrte man anch die erientirte Kirchen un; det wo das Prechtyreinen mit der Seiten der Achtecka
abschliesta, ist uns der Eingang und an der Stelle des früheren Einganges an der Westseite des
Schliffes steht lietzt er Hechnikar.

Aeguehm überracht war die Geestlecht durch die Denkmale der chemaligen Burg mot platigen Militär-Akademie. Sehen die Reste der früheren Herzogsgraß und der Gettesleichnams-Capelle darüher, sewie anch die durch lire kräftige Construction impeanate Therballe und die Wappenwand mit der vernäglichen Staten Käisers Friedrich IV. fenselten die Anfinerksamkeit der Besacher sieht westig, aber in oder erhölten Grache die reizende und gelungen und fachgemäss restaurier Bergoder St. Geergskirche, jener Halleuhau mit den zierlichen Oratorien, den berriichen Glasgemälden, der verzüglichen hrousenen Geergsatuten und dem Then-Relief, verstellend Erzheriog Maximilian und den Rüter St. Geerg.

Der niehate Benneh galt dem Cistercieuer-Stiffe Neuklester, dessen Kirche mit seinem aus der dit nienes Stiffere Kaisers Priedrich sammenden hallenförnigen Langhause und den etwe ein halbes Jahrhendert Allerem Chor, darienes sich das knustvolle Grahmal der Kniserin Elenonee, der grosse prachtrolle Flügelnlar und der nun is zwei Theile getreente gethische Reilquiensehrein befindet. Mit gresser Afiner-knunkeit wurden die im Stiffensensen befindlichen Kunstigegenstände, wie Elfenbeinschnitzwerke, Genahle, Majelte'n und Glasgemilde, darunter jene mit dem Bildnisse Herreg Ernst den Eisernee, Hrurges Sigmend und seiner Fran besichtigt.

Als die Gesellschaft das Stift, in dem mehrere Mitglieder des Convents in fromdliebater Weise den Führerdienst übernemmen hutten, verliessen, hlieben weder das zierliebe eiserne Brennengitter uoch das Relief ober dem Hanpttbere unbeachtet. Der Weg führte nnn bei dem Hause Nr. 225 mit dem spätromanischen Thorbogen vorüber zum Rathhause, wo man einige Augenblicke der Besichtigung der städtischen Sammlung widmete.

Ans derzelben seien nur erwähnt, der s. g. Corvinnsbecher 1), das Psalterium mit dem höchst interessanten Buchdeckel 2), die Münz- und Siegelstempel der Stadt 3), zwei zierliche Kleinodien 4) etc.

#### 2) Das Peniterium mit dem böchst Interessanten Buchdeekel vom Jahre 1325.

Dieces Evangelienbuch in Quart und rothem Leder gehunden, ist am vorderen Deckel ganz mit Silber beschingen, a darauf en barrelief die Figur des Measias auf einem Egenbegen eitzend, mit den Attributen der vier Evangelisten umgeben, und mit farbigen bilminischen Edelsteinen eingefannt, ausgebracht ist.

Auf dem hinteren Deckel befinden sich vier Bergkrystallen, um das Buch bequem siegend anfschlagen zu können, nebst zwei Ritsgen um dasselbe aufzehlugen, uud endlich an dem untern Theile der beiden Deckelo vier Thierflasse um das Bech anfrastelien.

Dem Evangesiam eines jeden Evangelisten geht sein, in Geldgrund gemaltes Bildniss, nämlich das des heiligen Mathäus, Lucas, Markus und Johannes vor.

Uebrigens ist das Buch auf Pergament in isteinischer Sprache mit gothischen Buchstaben geschrieben und em Anfange der Evangeilen mit künstlieben Initialen verziert. Gens am Eode liest man in sebwer zu entzifferndes Abbreviaturen folgenden, gleichfalls in lateinischer Sprache,

mit rollen golińschen Bachstalen goedirichenen, and für der Extwender dieses Buchen ausgesprochene Fluch:
Iste libre o ceclesia seaten Marias in Duer, et est scriptus an Du HOCCAXV ad laudem et gloriam sanctae
et individuac virginis Marias; quiemuque eum subtraxerit ab celesia, enbirabatur a regno Del, et delestur nome o jus
els fibro vitas Amen. Explicit ilm Evrangelierum.

3) Die Müsr- and Slegelstempel der Stadt. Diese bestehen ans sechs silbernen Statziglien vom feinten Silber in einem sehwar gebeitsten hölteren Küstehen and baben feigenden endemantischen Inbalt;
1. Das Stadtwappen is vier Feider getheilt mit zwel Vesten, zwel Adlern und der Umschrift mit röulseben Bechstaben;
3% Löd.

#### Sigilium eceretum civium novae civitatis 1559

Der Adler mit der eilbernen Kaiserkrone, and der Umschrift mit römischen Buchstaben:
 Signijum parvam eivinm novne civitatis 1560

Sigilium parvam civinm novae civitatis 1560 3½ Lth.

3. Gleichfalle derselbe Adler mit der nämlichen Umschrift und gothischen Bachstaben, 3 Lth.

4. Gleichfalls das, in vier Peider getheilte Stadtwappen mit den Werten in gothischen Buchstaben, wie im voriergebeden und der Jahrezahl 1448.

5. Ein Wappen aus der Schildern bestebend, dem orzherzoglich Seterreichischen Länderschild, dem stätlichen

Adier und der Veste mit Thirmen, nebst der Umsebrift in gothischen Buchstaben:

Sigillum elviam novae elvitatie
6. Ein Weppen, welches bies die Mesern and Zimmer der Stadt darstellt, mit Worten, welche kann zu

 Ein Weppen, welches bles die Menera and Zimmer der Stadt darstellt, mit Worten, welche kanm zu entziffern sind.

7. Die vier Münzstempeln von Eisen.

4) Die beiden Kieinodieu aus Rom.

1. Das erste ist ein Einglich vierrektiges, mit 25 Perion eingefassten und mit einer geldenen Krone mit drei Rubinen geschmikktes Geldstitck, daran auf der einen Seite ein beiliger Krenpertikel mit den vier symbolischen Bildern der Evengelisten, auf der anderen Seite das Krenz Josu Christi mit Maria und Johannen augschante insi. 3 Dukaten Gewickt.

<sup>3)</sup> Der Carvinus-Becher. Derselbe ist von Sibber, in- und auswendig vergoldes, wiegt 5 Pfende 94 Loth, and miest 1 der Höbe ammt dem Deckel, welcher eine Krone bliefet, 29 schar Pf., Zoll., and er grösstes Weite ober am Rande im Durchmesser 7 Zoil, an der Spitze des Kronesstieles belindet sich eine kieles Figur, in der Gestalt eines

geharniechten, mit anbedechten Husppe kalesenden Eitzen, weieber in der Hand einen beraffernigen Schild trägt.
And die einen Seits diesen Schilden, der in zwei Felder gelteit ist, beitänden aleich in einem solchen Felde der
16misch kalesrisch gekröste Adler mit der fünf symbolischen Buchstahen A. E. i. O. U.; in dem andern Felde das
Monorraum des Kötisch Mah. Cortinus emmit dem Eaben mit dem Bürge im Schalen.

Aaf der andern Seite dieses Herzschildes ist die Jahressahi 1462 za iesen. Die Kroue, resp. der Deckel ist, so wie der Beeber selbst mit vielen kleinen Drachenfiguren, emaillirten Blumengewinden nut anderen klustlichen erhabnen Verzierungen ausgeschnückt.

gewinden und anderen klustlichen erhabenen Verzierungen ausgeschmückt. Im lusern des Deckels ist ein kieines Heiligenbrustblid, wemit der Künstler wahrscheinlich den heiligen Johannes varzusteiten gedachte, eingesarbeitet.

Unter dem Bechergestelle befindet sich folgendes Markzeichen: MKXIII Lot XI (13 Merk 11 Lth.) nebst den Buchstaben F. L., welche auch im inneren Deckeirand zu iesen eind, eingravirt.

Nas wendete sich die Geselbecht gegen die Frauenkriehe, passirie die Wienergause, weselheit ist ihan mit stielnieben gelichten Ercher) befindet, sodam als beveils zur Rünie gewerdene Peterskirche aus der Sperre mit ihrem zierlichen Petrale, daranf die Jahrahl 1467 augebracht ist, and gelangten endlich zu jenem prachtvollen Ban, welcher zun den Abschlass der archänlegischen Scheuwstreigkeiten der Statt bildet. Längere Zeit wurde der gemanen Besichtigung dieses Banwekes nach lunen und Annese gewidnet, dessen aphtremmisiehen Langham sammt der deppelten Hurmaniage an der Faqule nech dem XIII. Jahrhondert augebriere, Marben die Geselbenfüll und der Chor Werke ans der Mitte des XV. Jahrhonderts sind. Die zahlreichen Grabsteine, die Figuren im Mittesheliff, der Tantstein zu e. zu, anknoe die volle Anfarerkannkeit der Geselbechni in Ausprach.

Bedaserlicher Weise hatte die leidige Sueht nach Studierveiterung und Verschörerung auch dieser Stadt mandes veilleidet gerende nieht untdige Opfer gefordert, diehe des vor einiger Zeit verschwundenen Staditheren musste aneh die neben der Frauenkirebe erbaute Michaelskirebe, zurprünglich ein Karner unn ihr Dasein absechliessen. Die Gesellschaft finad statt dieses spätromantisehen Banes mit gehtschen Langhanne einem Hanfer von Brichstudien und Trimmers, der wahrlich der Platz nech weniger ziert, als die seben seit Langem sehr verwahrlotte nud hinfällige, ebennlige und längst nieht mehr dem Getelseinest zerwindest Cacolic.<sup>5</sup>)

Hiemit war das vermittägige Programm ersehöpft. 3)

<sup>2.</sup> Das zweite Stück let geweihtes in Gold und Email gefasstes Wachshild oines Papstes mit einer sahängendes russiechen Peric; nur sind die beiderseits nuter Glas in ovaler Form erscheinenden beiligen Wechsbilder nicht mehr iber Vorstellung nach erkenstifel.

Uebrigens stammen diese belden Kleinodien von ewel, aus dieser Stadt em Krönung Friedrich IV. nach Rom abgeordneten Magistratspersonen ber, welche damit von dem Papate gleich anders Hoffeuten bescheitk wurden.

8 Dakaten Gewicht.

<sup>1)</sup> Die Figuren stellen vor die Vertreibung des ersten Menschespaars sus dem Paradiese.

<sup>2)</sup> Ueber diese Grabeannile findet sich Ausführlichen im II. Bande n. 195 des Werkes von Dr. Holder und Elt clberger über die mitteleiterlieben Kunstdnukmeln Gesterreichs. Baron Sack en erwähnt daseibet, dass diese Capelle auf dem ehemaligen Friedhof, der eich nm die Kirche sog, der Stidzeite der Kirche gegenüber etand. Sie wer his 1776 im Gebrauch; der ursprüngliche Bau besteht aus einem Hanptraume von seebseckiger Grundform mit Giebeln über den Seiten und ans einer halbrundee Apsis gegen Ostee. Die vortretende Gliederung der Glebel bestuht ans zwei durch tiefe Hobikehlen getrennten Ruedstüben. Bei einer späteren Restauration wurden das Kreuzgesimse und Dech ernenert und dahei die Spitzen der Giebel weggenommen, sowie auch der Raum ewischen diesen mit Manerwerk ausgefüllt, wodurch die abnorme Form, welche dieser Bau in seinem Oberthelle in der letzten Zeit batte, entatand. Zwei gegen innen etark elegezogene Rundbegenfenster arheliten den Raum, der mit einem sechskeppigen Kreuzgewölbe bedeckt war, dessen vorne mit einem derben, wenig zackigem Rundstahn versehenen Rippen in den Ecken auf drei Viertelsäulehen ruhten. Die Capitäle batten schweres volntonartiges Blattwerk, für den spätromanischen Styl eber sehr charekteristisch. Wenig vortretende, einsech bedachte Strebepfeller en den Ecken dienten zur Verstärkung der Gowölbe-Widerlager. An der mit einer Helbkuppel bedeckten Apels zieht zich ausees unter dem aus Rundstüben gegliederten Dachgesimse eie feines von einzelnen schneckenertig umgebegenen Biättern hin. Einer späteren Zeit gehört der Zuban eines oblongen Raumes, in Bruchsteinen ausgeführt, an; er zeigt in seinen gegiebeiten, in drei durch Wasserschläge getrennten Absätzen emporsteigenden Strebepfeijern, sowie in den eweitheiligen Fenstern, deren Bogenfelder mit Zackenbogen und Drei- und Vierplissen ausgefüllt sind, sowie auch im Profile der im Spitebogen geführten Gowölberippen, ensgebildet gothische Formen und dürfte demnach der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderte engebört heben. Ein rundes Treppenthürmeben tritt, nnten, consolartig ehgutreppt, ans der Südseite hervor. An der flachen westlichen Schlussmanor befand sich ein Inschriftstein mit folgenden Worten: + Anno dm. M. CCCC, XII. ist angevengt die Freithof manr egidli ond ist voisracht barbare virginis XV+. Selt der Entweibung dieser Capelle wurde sie theils als Magazin und theile als Wohning für die etlidtischen Fenorwächter und aur Einstellung der Fenoriöschroquisiten verwendet; 1871 wurde sie ebgetragen. Wir geben eie Andenken an dieses Bauwerk in der angeschlossenen Tafel die nach einer kurz vor der Abtragung geschebenee phetographischen Aufnehme engefertigte Abbildung dieser Capelle von der Nordselte.

<sup>3)</sup> Die sebuee Denksänie auf der Wiener Strasse an besiebtigen, gestattete die verfügbare Zeit niebt.

Für den Nachmittag war ein Besuch der Reine Emerkerg fostgesetzt, wobin sich die Gesellschaft nach einem gemeinschaftlichen Mahle im Gasthof zum Hirschen und ungezachtet der einen ziemlich angünstigen Nachmittag versprechenden Witterung mm ',3 Nachmittag zu Wagen begab.

Der Weg dahin bietet des Interessanten höchst wenig und der Tourist mass sich mit der immer alber rielkenden Ansicht des berriichen Gebirgsrangs, der sich längs der rechten Seile der Strasse in mehreren immer höheren Reihen bintereinander dahlnzieht, begungen. Nach kurzer Rast in der Teichmülbe wurde die Hübe, auf dem die Burg kirout, es ist diess ein völlig isolitier Felsen, bestiegen.

Die Lage der Burg ist derarig sewühlt, dass sie nicht nilein fast unanhbar ist, sondern durch sie der Engapsa, der in das reisende Thal der neuen Welt von der Nenstüdert Ebene hereinfelht, beinahe unpassibut gemacht werden konnte. Die Burg selbst liegt saft der hiebsten Spitte des Pelenen und ist mit einem in deräumiger Wiedeng sich heranfeischende Zwieger nie verheidigharen Zwieschenburm verseben, in welchem kanp an der Hoeburg anch die gottliebe. Capelle, Jetst ebenfalls Blains, etcht, an deren Inneancieln onde Beste von Wendenalerien zu erkennen sind. Dieselbe ist ein obenmäß flechgedeckter viereckiger Baum mit quadratischem Apist, in lettstere ein rundboriges Feuster. An der Nordwand der Capelle Reets alter Frenken im Style des XIII. Jahrhanderz. Die Hoebbarg hatte gegen den Zwieger hin hohe Mauern und war feusterien; vor dem michtligen Haupthore, das in die eigenfliede Burg führte, befinad sieh ein Graben, über den eine Zagdriebe führte. Die Inneuträme der Burg sind fast völlig zerfallen und kaum mehr zu erkennen. Ebense ist tiebt under zu erziere, ob in derzelben ein Hauptiturm erhant war. Die Fenster befanden sieh an der den Engapsas ungewendeten Solte, es tit diese jane Steit, die von der Natur völlig sturmfrei genacht war.

Leider nüthigte die Ungunst des Wetters, inshesondere ein Sturm, die Gesellschaft, bald die Ruinen dieser einst hedeutenden Burg zu verlassen und zur Teiehmühle zurückzakehren.

Auf der um 6 Uhr angetretenen Rückfahrt wurden noch etliche Minnten den Grabmalen der Familie Teufel in der Kirche zu Winzendorf gewidmet und nach 7 Uhr langte die Gesellschaft während heftigen Regens in Wiener-Neastadt an, um mit dem nächsten Zug wioder nach Wion zurfeknuckbere.

Die zwoite Partie batte als Ziel Loesdorf, Maner und Melk im V. O. W. W. Der Aussing fand statt Sonntag den 25. Juni 1871 und waren den Theilnehmern von Seite der k. k. pr. Elisabeth-Westbahn ebenfalls theilwoise Fabrpreisermässigungen gewährt.

Um 7 Uhr Mergens verliess die Gesellschaft, am 52 Personen bestehend, Wien und trat gegen 10 Uhr is Loodorf ein. Der erste Bessch galt den betwank imbesförmigen Deuksmale des Wilbelm Freiherra von Losenstein († 1500), dessen Deckplatie mit der Figur des Verstördenen an der Innen-Wand der Pfarkirche beteitigt ist, während die Reisliefülder der Seitenwände der Tumbe an des Seitenstützen als Vorderseitse der Menas verwondet wurden.

Um 11 Uhr wurde die Pustour nach dem in einem einsanete Weldfaller retzeuf gelegeneu Maner angetreten und dieser Ort nach einer im mänsigen Schrift zurückgelegten Stunde anch erreicht. Die Kirche diesen Orten bietet viel Interemantes. Sie selbst ist von altertültunlichem Anzeben, ein eigenthämlicher Ban, hestelsend ans dem Schiffe mit einer Abseite und einem hoben lichtem and breiten Cher, der noch dem XV. Jahrhundert angebären mag. An der Westseite steht ein viereckiger Tueran mit Satteldach. Es ist ein eigenthämlichen Bild, der Tharm mässig hoch mit breiter Haube, das niedrige Langhans und der Chor mit seinem im spitzen Winkel hoch aussteigenden Dache, das zuste Gehäule, most aus Grachseiten anfecklicht, von denklar Farbe und in den hoben spitzbogigen Fenstern zierliches Masswerk, das jedoch Fischblasenmuster mitunter zeigt. Leider hut der ganze Ban herelts stark gelitten und ist einer Restaurirung dringend bedürftig.

Ist schon das Banwerk an und für sich interessant, so fesselt es den Besueher noch weit mehr durch zwei sehr beachtenswerthe Kunstdenkmale nus dem Mittelalter, die sieh in demselhen trotz den Stürmen der Reformationszeit erhelten haben. Dahin gehört ein im sehlnuken Authan zu einer Höhe von 26 Fuss sich erhehendes Sanctuar mit Figuren und gothischem Zierrath reich gesehmückt, desseu Tahernakel mit herrlichen Eisengittern versehlossen. Die im Ganzen vortreffliche architektonische Anordnung lässt in den mit virtueser Teehnik ausgeführten Details bereits die dem Verfall zueilende Gothik erkennen. Der zweite Gegenstand ist ein Sebreinaltar mit fast ganz rund gesebuitzten Figuren in der Vertiefung des Kastens und an der Inneuseite der beiden Flügel. Die Figuren waren schon ursprünglich unbemalt, erst in nenerer Zeit wurden sie unnöthigerweise gefirnisst. Im Mittelbilde die Krönung Mariens in Gegenwart der Dreifnltigkeit. Durunter eine Gruppe Heiliger und die Familie des Donators. Oben auf dem Sehreine der gekreuzigte Heiland, umgeben von 2 Propheten. Auf den Flügein sieht man die Darstellungen der Verkundigung, Geburt Christi, Heimsuchung und des Todes Mariens, alle Durstellungen figureureich. Die Aussenseiten der Flügel sind glutt. Das Altarwerk, das in seiner ganzen Ausführung hereits den Charakter der Rennissauce an sieh trägt, dürfte aus dem zweiten Viertel des XVI. Jahrhunderts stammen. Ein drittes und viertes Object aber nur von untergeordneter Bedeutung sind der Grabstein des Eustachins Encukl († 1548), der den Ritter in voller Gestalt, in der Rechten den Streithammer haltend, zeigt, und ein in einer Seltencapelle hefindlicher Römerstein mit stark fragmentirter Iuschrift,

Nachdem mehr als eine Stunde der Besichtigung der Kirche gewifmet worden war, begans die Gesellerhalt ihre Wanderung nach Melt; abwohl die Gegend reitenen das wiederbeit herriche Persichten gestatete und der Weg durch eine reitende Landechaft führe, war dieser March für die Gesellerhalt doch die hätretat Anfgehe, dem die Some meinte se mit des Wandererun zu gut. Stark ermädet laugten alle nach anstrengendem auf meintens schuttenlesem Wege untekgelegten siehenvierteitstungem Marche in Melk an, wo sie im Wand!'s Gatthfor einen sehr befriedigendem Mittagrieb vorfand. Um vier Ute war dan Mahl benedet und nan wurden die nur mehr wesiges dipposiblien Stunden der Beischtigung des grossartigen Besedictier-Silften gewifdent. Se. Beehwärden der Her-Prior und mehrere Herre Governatien hatten die Götte die Geselbocht in den weitlichigen Riamon des Siffes berunsuffhren und unterzegen sich selbe in der lichenswirdigsten Weise dem keiseswege nageschense Ante eines Fibersen und Explicators.

Man hesiehigie die Prilainen-Capelle mit vorzeigliehen alteentehen Bilders, die Schafts- und Paramentenkammer, werelbt sich mehrere kreutfornige sehr werthvolle Reliquiare, alte Casela, daranter eine in Glockenform etc. befinden, sedann das hosthare Melkerkreux, die prachtvolle Kirehe, die sogenansten Kaiserzimmer, die Bildiothek und endlich den Garten mit seiner herrlichen Aussicht. Im Garten wurde der Gesellschaft die Ehre zu Theil vom hoebwirdigen Herre Prilaisen begrüsst zu werden. Gegen sieben Uhr verliess dieselbe das Stift und hegals sieh nach kurzem Aufenthalt bel der renovirten und mit einem neuen Tharm versebnen Murktkirehe zur Westhalm-Station und wur zecen zich Uhr wieder in den Strassen Wiess.

Der Ausdruck der Zofriedenbeit aller Theilnebmer hinsichtlich des Arrangements beider Excarsionen in jeder Beziehung, sei es die Wahl der zu hesuehenden Orte oder die Durchführung der Excarsionen selbst, war für die Gesehäftsleitung die beste Entschkligung für die übernommene Mühewaltung. Die vom Aussehusse gleich dem Vorjahre heschlossene Herbstpartie kam Sonntag den 8. Oeteker zu Stande. Das Ziel dieser Excursion waren die nachst Wieu gelegenen Orte Berchioldsdorf, Brunn und Mödling, Orte, den Wienern wohl bekannt, für Archfologen niber immerkin von nicht unterzeordnetem Interesse.

Die Theilnahme war nicht bedeutend, es mag wohl die Unieberbeit des Wetters und die regertiekte Jahrezeit eine Hampturnschedafür gewesen sein. Achtenh Miglieder hildeten die Gesellsehaft, ihre Pfährer waren die Herren Baron Sacken und Widter. Um ½8 Uhr verliess die Gesellsehaft Wien und langte mit Hentfung der Safdahm gegen 8 Uhr in Bereistelnderf an. Der Weg führte an der Spitalaspaelle verüber, die das ernte Besitzbigmogholest hildete.

Es ist ein einzelchifter Ban mit dreiseitigem Schlause und zur Häfte auch einwärts gezehemen Strebapfeitern. Netzegwöhle betreicht den Haun, und Rests frahiger Glüser zieren die mit Masswerk geschmäckten Feaster. Beachtenswert ist das nette über Eck geziellte Glüschlührunden. Die Kriche atsumat mas dem beginnecken XV. Jahrbundert und wurde nach der ersten Tärkeninvasion, durch die sie sehr gelüten batte, elugehend restauriert. Hinter dem Hochaltur Reste eines zierlieben eigenglüßter Sanschanziums.

Hierauf heuschte die Geselhebaft die grosse Pfarkriebe, deren durch sachkondige Hand ausgeführte Retsarirung vor kurzen zu Ende gebracht worden ist. Der Bug gebirt der zweiken Itälife des XV. Jahrhanderts an, dech ist das Presbyterinn und der bübere Theil des dreitheitigen Schiffer dieses seblence Gehändes strass jünger. Besonderts beschlessewicht erstellenen die beiden Portale, davon das eine mit dem sebünen Relief, die Krönung Mariens darstellund, das andere mit den Wappen von Oesterreich und Ungarn, ungeben vom Drachen und im Tympanaen mit einer Seulphre, den Tod Mariens darstellend, geschmitzt ist, Nicht zu überschein ist die naugedenben, ann nehreren Rätmen in verschiedenen Tiefen hetstebende Unterkirche, in welcher sich ein Theil der Berülkerung während der Trikrangfahr in Jahre 16/3, alleite urgebens, verbergen bielt.

Der nächst der Kirche stehende mächtige Quader-Thurm aus dem XVI. Jahrhundert mit seiner Capelle im Erdgesebesse wurde ehenfalls in- und auswendig besiehtigt, ja ein Theil der Gesellschaft hestige ihn sogar.

Nicht onbeachtet hileh der Friedold, und der Rest der ihm unnlebst gelegenen Borg, in deren naterem Ramme mehrere Familien sich kimmerileh einlogierten, wührend die verfallenen oberen Rämme ein bermbmter Anntem der Wieser Hochscholm wieder wehnhart herrichten lässt, und in diesen Rämmen mit der Anssicht auf die Rabestätte der Totten sein Tassehlum finden will. Leider ging man bei dieser Adaptivange etwas vandlaches vor und ersentofte gänzlich den immerbin interessanten, spätremanischen Kamin, der nech aus der Zeit der ersten Anlage der Burg, d. i. am 1340 stammte Piterauf wendete sich die Gesellsebaft zu der nohen der Kirche stehenden Martinenspelle, einer spätzenbischen Todeneapeile, für deren Erhaltung leider sehr weufig geschicht. Anch das Rathbans mit selnen zilerfieben Ecken wurde nicht vergessen, und damit die Besiebtigung der Bundenkmale des Marktes abgezehlossen.

In Brunn a. O. ist bloss die gothische Kirche, die wohl dem Anfange des XVI. Jahrhunderts angebören mag, beschienssverth. Es ist ein dreischiffiger Ban, über dem leitzen Quadrate des Mittelschiffes gegen das Freshyterium erhebt sich der mächtige Thurm, die Seiteneingänge sind mit schönen

<sup>\*)</sup> Eine Abbildung dieses Kamins findet sich in den Vereins-Mittheilungen II. pag. 179 and im archäologischen Wegweiser I. Taf. III. Fig. 3.

Vorbauten verschen, die aus dem Seebseek construirt sind. Die Saeristei hirgt eine recht hährebe gothiebe Monstrance aus Silber not vergeldet; das eigenliche Hostienhäusehen, das sieh als Mittelcapelle mit Seitenstrebebasten aufbant, nod mit Figüreben geschmückt ist, gebört dem XVI. Jahrhundert au. der Paus stammt aus dem Jahre 1623.

Neeh war in das Programm des Vermittage ein Besseh der Rüine Lichkenstein aufgenomen, zu der zus und Geselltschaft hinnastieg. Da weit einigen Jahren der Eistritt in die Reine von Seite läres fürstlichen Besitzere aus ganz begründeten Urnachen für gewöhnlich sehr ersehwert und nur gegen dessen specialie Erlanhuiss gestatet ist, so hatte die Gesehlüftsleitung sehen eine Zeit frührer daftr gesengt, dass die diebestragliche Bewilligung erlangt werde.

Die Ruise Liebtenstein ist unstreitig eines der interessanteren Badoenkmale des Ernberzeghamn Sie liegt auf einem stellen, wenn auch niedrigem Pelesekegel, und ist ein ganz schmales, langes und weil mehrere Steekwerke euthaltend, hehre Gebände. Ihr ältester Theil, der Quaderhau, reibelt his in das XII. Jahrhandert zureie. Die Capeille gehört zu diesem Theile, sie stand chemen auf deis Seites frei und besteht aus einem ohlongen, viereckigen Raume, der mit einem Kreugerwölhe überdeckt ist, und ans der halbrunden Apsis. Das rundbegige Portal an der linken Seite ist sehr zierlich. Die Aussenzeite ist mit Randbegnerine, Warfelband und Hubstelste geschmütekt. Der jüngere Theil des Burgechütedes, das jedoch, seweit os nech erkrenbar ist, niemals einen Verheidigungstehmen haltt, ist am Brentzelsteinen gehaut. Leider hat die Bang os sehr dern Kestaurstienen in Jüngetter Zeit geltites, Zwischenmanern entstunden und versehwanden, Gewölbe wurden beseitigt, Sütegen entfernt oder hünzegefügt, dass es fast nunnägelie ist, ihre arsprüngliche framliche Einstellung zu erkennen. Nech sind erhalten einige rundbogge Fenster und Tähren, auch eitliche viereckige Fenster mit Rondstüben murahmt und mit einem Theilungspiellerehen in der Mitte, und zwei Kamine, derem Mankel auf sosipitreten Tragetsteinen rüben.

Um 2 Uhr war die erste Hälfte des Programms erschöpft, und ein gutes Mahl vereinigte die Gesellschaft im Gasthause zu den drei Raben. Pür den Nachmittag war die Besichligung der Mödlinger Denkmale bestimmt werden. Leider hatte sieh das sehöne Wetterdes Vermittags in Stoubroggen verwundelt.

Die grosse Othmarkirche, ein Ban, swischen 1454 und 1499 entstanden, wurde zunert benucht. Das Sacramentshätstehen mit dem siertiehen Eisengitter, das Grahmal eines Priesters, die alten mitchitigen Innungsfahnen waren Gegenstände der aufmerksunen Betrachtung. Nicht übersehen wurde die mit der Kirche gleichreitige Unterkirche, eine ausgedehnte, ganz besendere Anlage. De mehr man die Kirche besichtigte, doete kräftiger trut das Bedürfsies einer desgebenden Restauration diesen sehösen Gobändes hervor; neun Rippengewölke, eine erdentliche Entwicklung der Gewölkewiderlager auf den Skalen und un den Wanden, Aufheibliesung der vielen vermanerten Fenster, Herstellung neuer Alfäre ete, wire dam Wichtigket, das an der Kirche vorzunehmen wire.

Lange Zeit fesselte die Gesellschaft die Betrachtung der Einzelnbeiten des der Kirche geguüber liegenden, leider zum Glecken-Tharm umgestaltsten Karners mit seinem randbegigen Portale, das in den Details an das Haupführer der Stephanskirche zu Wien erinnert, mit seiner stefeiben Apsis und der interessanten Bemanng der Innonacite der Chernische, die im Anfange des XIII. Jahrunderts angeferrigt worden sein durfte. Das Gemälde zeigt uns die Anbetung des Christkindes dareh die drei Könige. Die Mitte nimmt die thresonde Maria mit dem Kindlein am Schooses ein, ihr zu

rechteu die drei Könige, links zwei fürstliche Personen, wahrscheinlich Heinrich III. von Mödling († 1210) und seine Gemahlin Richsa, die mutbmasslichen Stifter des Gemäldes.

Hieranf besechte mas nech die Spitalkirche, bei der eaus sieh jedoch mit der Besiehtigung ihrer Aussenzeite begeütigen messte, da die Schlüssel, am in das Innere zu gelangen, nicht zu erhalten waren. Das Gebände stammt noch aus guter gedäsieher Zeit und ist etwas ülter als die Oltmarskirche. Das achteckige Giebelhützmehen, das hübsche Rundfenster, die beiderseiligen erker-artigen Ausbauter verdienen Beachtung.

Noch widmete man einige Augenblicke der Besichtigung schöner alter Eisengitter in einem Privathause, worauf man sieh gegen den Bahnbof begab. Die am Ende des Marktes befindlieb gewessene Türkenskale ist seit einigen Jahren beseitigt werden.

Hiermit war das Programm erschöpft; da es inzwischen Abend nud auch das Wetter unfreundlicher geworden war, so entschloss sieh die Gesellsehnft zur Heinkehr nud langte gegen 7 Uhr, befriedigt mit dem Ergebnisse diezer archkologischen Fahrt, in Wien an.

#### VERZEICHNISS

#### MITGLIEDER DES ALTERTHUMS-VEREINES

#### ZU WIEN.

(STAND AM 15. JÄNNER 1872.)

#### Se. k. und k. Apostolische Majestät Franz Josef I.,

#### KAISER VON OESTERREICH.

Se. k. k. Hobelt Erzherzog Johann von Toscann. Adiltzer Caspar, fürst-erzbisch. Consistorialrath, Dechant and Pfarrer zu Probatdorf Aigner F. G., Maler. Apor Victor, Freiherr v. Alterye, k. k. Klimmerer. Arneth Alfred, Ritter von, k. k. Hofrath and Director des k. k. g. Haus-, Hof- and Staats-Archive. Artaria August, Kunsthändler in Wien. Aschbach Josef, Dr. k. k. Reglerungsruth, Universitäts-Professor in Wies. Attems Hermann, Graf, k. k. Kimmerer. Bander Fried. Wilhelm, Inhaber eines xylograph. Instituts.

Bartsch Friedrich, Ritter v., k. k. Regierungsrath. Bäuerle Adolph, Gntabesitzer, Beyer Karl, k. k. Ministerinirath. Beck Ignaz, Dr., k. k. Statthaltereirath, inf. Propst zn Eisgarn. Berger Adolf, fürstl. Schwarzenberg seher Archivor. Bergmane Hermann, k. k. Ober-Baurath.

Bergmann Josef, Ritter von, k. k. Regierungsrath. Beroldingen Franz, Graf von, ' '. Kämmerer. Besetzel Emil, Dr., Advneat in Rudulphsheim. Beznak igsaz von, k. k. Kämmerer, Bibliothek, königl. Hof-, zn München,

Bibliothek, königi., zu Dresden. Bibliothek, Sr. k. k. Hnheit des Herrn Erzherzoge Albrecht. Blegeleben Maximilian Ludwig vnn, k. k. Hofrath, Excellenz, Blgot de St. Quentin, E. Graf, k. k. Grl. der Cav., Exc.

Bilimek Dominik, k. k. Custos zu Miramare, Birk Erast, Dr., k. k. Hofrath, Vorstand der k. k. Hofhiblinthek Bines Karl, Maler und Professor an der k. k. Akademie der

bildenden Künste. Bock Franz, Dr., Canonieus nu Anchen. Bochelm Wondelin, k. k. Hauptmann im 4. Inf.-Reg.

Böhm Anton, Wiener Mngistratsrath. Braida Moriz, Graf, k. k. Feldzeugmeister, Exc. Brix Emil, k. k. Hof-Bronzewaaren-Fabrikant, Bruch Heinrich, k. k. Hauptmann. Bruen Ed. v., inhaber eines xylographischen Instituts. Buhl Gustav, Ritter v., k. k. Hofrath. Bühimayer Conrad, bgl. Vergolder. Büttemayer Heinrich, Kupferstocher. Suquey Georg van, Graf, k. k. Kämmerer. Burger Honnrins, Abt des Benedietiner-Stiftes Altenburg.

Bärgerspital, das von Wien, Butsch Fidelis, Buchhändler zu Augsburg. Cameeina Albert, Ritter von Sanvittere, k. k. Reg.-Rath und Conservator für Wien. Chaleupkn Ignaz, Domherr zo St. Pölten. Chotek Anton, Graf von, k. k. Kümmerer.

Creaseville-Fellist Franz, Graf, k. k. Oberatkismmerer, F. Z.M.-Excellonz. Czörnin Kari, Dr., Freiherr v. Czernhaunen, p. k. k. Sections-Chef. Excellenz.

Coudenhove Marie, Grafin, geb. von Kulergis.

Castze Alex., Dr., k. k. Professor.

Dalberg Karl, Freiherr v. Worme, k. k. Kämmerer. Banze Josef, Prillat in Gran. Dautwitz Friedrich, k. k. Hof-Baucontrollor. Dechant Nurbert, P., Prof. and Capitular des Stiftes Schotten. Dietrich Anton, Bildhauer in Wisn, Démi Johnna.

Debugy Josef, Hambesitzer. Dorfer Alnis, Abt des Cisterzienser-Stiftes Wilbering. Oreher Anton, Branmeister an Seliwechat, Drnexler Philipp, Freiherr v. Carle, p. k. k. Hofrath, Drahotuzki Franz, Priifeet im Knaben-Seminar zu Sillein. Duda Augustin, Abt zn St. Panl.

Dumba Nicolaus v., Releberath. Eder Albert, Dr., Abt den Benedictiaer-Stiftes St. Peter in Salzburg. Eccer Franz, Dr., Hof- and Gerichts-Advocat. Eagela Frauz, Grossbandlungs-Bachbalter. Eagerth Ednard, Director dur k. Gemälde-Galerie. Families Fideicommiss Bibliothek, die k. k. Felder Caintan, Dr., Hol- and Gurichts-Advocat, Bürgermelster von Wien. Felleer Michael, Architekt. Feazi Dr. Eduard, k. k. Professor und Director den botaniechen Gartens der Wiener Universität. Ferati Heiurich, Ritter v., k. k. Prof., Architekt, Oberbaurath. Fileker Jacob, Realitäten-Besitzer. Finbe Friedrich, Architekt, Forster Ferdicand. Franck Alfred, Ritter v., p. k. k. Major, zu Graz. Friedenfele Eugen, Freiberr v., k. k. Hofratb. Friedrich Adolph, Dr. der Chemie, Apothuker in Fünfhaus. Frice Moriz, Graf voc. Fröhlich Jos., Buchhalter. Fremme Karl, Bachdruckurel-Besitzar. Fräschi Berthold, Probst zu Kinsterneuburg. Fürst Erast, Anotheker in Graz. Gasser Vincenz, Fürst-Bischof von Brixen. Genie-Hauptarchiv, das k. k. Gericke Aut., Dr. der Medicin, k. k. Stabsarzt. Gerlager-Gedenberg Karl, Freiherr von, p. k. k. Staataruth, Excellenz. Glast Karl, Fabriks-Besitzer. 61atl W. H., Dr., Betriebs - Director der Karl - Ludwigsbahn in Lembers. Silleer Goorg, Malor, Glisbich Simona, Custon des Museums zu Agram. Geldechmidt Moriz, Ritter v., kale. preussischer General-Conent. Göszy Gustav, von, Dr., Hof- und Minist. Sceretar. Gradt Joh., Architekt. Greller J. v. Mildensee, k. k. Major, Adjutant Sr. k. k. Najestät. Greeemayer Karl, Buchhändler. Greaer Leopold, k. k. Hofbuchblader in Wien. Sarbwandtser Joh., Baumeister. Gankel Josef, Realithten-Benitzer. Hean Priodrich, Freiherr vou, p. k. k. Hofrath. Haardt von Harteethere Karl, Edlar von, Minist.-Secretär. Heenra Ludw. v. Hege Theodorich, Abt des Benedletiner-Stiftes Lambach. Hathbeber Auton, Frh. v. Feetwill, p. k. k. Staatsrath, Exp. Haatkee Engea, Ritter von, k. k. Hofsecretär.

Harrach Franz Ernst, Graf, k. k. Kämmurer, Excellenz.

Hasel Franz, Dr., k. k. Hofcaplan und Domberr-Cantor.

Helferedorfer, Othmar, Abt des Beacdictiner-Stiftee Schotten

Hartig Edmund, Graf v., arbl. Reicherath, Excellunz.

im k. k. Minz- und Antiken-Cabinet.

Haydinger Frane, Realitäten Busitzer in Wien.

Heinti Karl, Dr., Ritter vou, k. k. Truchsuss.

Hasecaner Karl, Architokt.

In Wien.

Hauer Josef, Dr. Mnd., in Oed.

staatssecretär, Präsident der k. k. Centr.-Comm. für Bau-Denkmale, Excellenz. Herovice Jul. v., k. k. Minist.-Concipist. Housermann Mathins, Maler. Heydmana Alberich, Abt des Stiftes Lillenfeld. Hilgermana Josef, Realschuliebrer. Hirschier Eduard, Fabriks-Gesellschafter. Hlavka Jos., Architekt, Stadt-Baumelster, Baurath. Höfelmayr Auton, p. k. k. Stantsbenmter. Hoffieger Johann, Dr., Ritter von, k. k Sectionsrath. Nofmane Leopold von, k. k. Sections-Chef, Exenilpuz. Helzgethan Ladw. Freiherr von, k. k. Finanzminleter, Exc. Höelgi Dominik, Abt en Seitenstetten. Heyos-Sprinzeestein, Graf Ernst, k. k. Klimmerer. Hütter Emil, Magistrats-Beamter in Winu. Hye-Glunck Anton, Dr., Freibarr von, Excellenz. lähel Josef, Ingenieur der Wiener Baugeselischaft. Jaeger Albert, Dr., k. k. Univ.-Prof. lency Eduard. Jesovitz Heinrich, Apothekur. lig Albert, Dr. Juli Emil. Rittur von. k. k. Oberstlieuteaant. inelvi Stummer Arnold, Bischof zu Neusobl. Kaff Abraham, Milms- und Antikeulieferant. Kalser Ednard, Stadt-Baumtister. Kallweda Giinther, Abt des Benedictlaur-Stiftes Raigurn. Manito F Kerajan Theodor, Ritter von, Dr., k. k. Reg -Rath, Custos der k. k. Hofbibliothuk. Katzler Vincenz, Maler. Keener Friedrich, Dr., k. k. Custon im Antiken-Cabinete. Kerr Louise, in Loudon. Khevrehüller Richard, Fürst von, Durchlaucht, Kisser Michael, Holzhändler. Kiele Johann, Realschul-Professor. Kliakesen Jos., Silber- und Plattirwaaren-Fabrikant. Klan Vincenz, Dr., k. k. Minist.-Rath, Kluse Johann, Dr., k. k. Ministerial Secretiir. Kaödi Vincenz, Abt zu Reiu in Steiermark. Koch Franz, k. k. Bergwerks-Producten-Verschleins-Director. Köchel Ludwig, Ritter von, k. k. Rath. Keller August, Freiherr von. k. k. p. Unterstaatssecretär. Excellung. Kemaremy Edmund, Abt des Cistorzienser-Stiftes Heiligenkrenz. Königseng Alfred, Graf, k. k. Geu. Major, Excellenz. Ketz Christian, Freiherr von, Reichsrath. Krall Karl, Hof-Wappenmaler. Kraze Karl, Preiherr von, Excellenz. Hartmass-Fraezessheld Dr., Ernst Edler von, k. k. Official Kremer-Anserede Hugo, Ritter von, Dr., k. k. Universitäts-Professor. Kriegearchiv, das k. k. Krumbaar Josef, k. k. Hofrath Katschker Johann, Dr., Weihbischof ou Wien. Hausiah Franz, Ritter von, k. k. Feldzeugmeister, Excellenz. Langer Karl, Dr., k. k. Professor t.neckeronsky Casimir, Graf, k. k. Klimmerur. Luedes-Assachess, der. von Nieder-Oesterreich.

Lang Robert, k. k. Post-Directions-Secretär.

Laseer Jos., Dr., Ritt. v. Zalibeim, Exc., k. k. Minister d. Ioneru.

Helfert Josef Alexander, Dr., Freihurr von, p. k. k. Unter-

Lataur Karl von, k. k. Ministerial-Secretiir. Lebschy Dominik, Abt des Prämonstratenser-Stiftes Schlögei. Lechner Rudolf, Universitäts-Buchhändler.

Leder Karl, Dr., gräff. Hoyos'scher Rath. Leidesderf Franz, Dr., k. k. Notar.

Leitzer Quirin, Vorstand der k. k. Schatekammer. Lescrinsky Julian, Pfarrer en Wielowics bel Dzikow in

Galizien. Leatzenderf Friedrich, Reichs-Ritter von.

Leyrer Ernet, Dr., Hof- and Geriehts-Advocat. Liehtenberger Joh., Domherr eu St. Pölten. Lieht Vincenz, Weingrosshändler en Retz.

Liechteastele Johann, Fürst von, Herzog zu Troppau und Jägerndorf, Dareblaueht.

Lischtenstein Friedrich, Fürst zu, k. k. Gnl. der Cav. Lied Karl, Dr., k. k. Minist. Concipist, Redacteur der Mittheilungen der k. k. Ccatr.-Comm.

Linzbaner Franz X., Dr., k. Universitäts-Professor ou Post. Lippmann Friedr., Custoe im k. k. Museum für Kunst und

Industrie. Littrew Karl v., Dr., Director der k. k. Sternwarte. Lucas Johann, griff. Wirthschafterath.

Malburg Ernst, Ediar v., Gatebeeltzer. Malfatti v. Rebresbach Ludwig , k. k. Ministeriai Sceretiir.

Maly Ednard, Magietrate-Concipiet. Marschall August Friedrich, Graf von, k. k. Kämmerer. Mauthner Wilhelm, Ritter von, Dr. jorie.

Maetner Adolph Ignaz, Realitäten-Besitzer. Maniner August, Dr. jurie, k. k. Conclpist im Handels-

Ministerlam Mayer Johann, Dechant und Stadtpfarrer en Weitra. Mayer Karl, Prof. an der k. k. Akademie der bildonden

Künste zn Wien. Mettersich, Füret Riehard, k. k. Botschafter zu Parie, Dorehlaueht.

Meyer A., Secretiir des Vereines für Landeskunda von Nieder-Gesterreich.

Meyer Ferdiened, Buchhändler. Millossewie Milos, k. k. Ober-Lieutenant. Mestessovo Withelm, Filrst, k. k. Feldzengmeister. Darshi. Monteyer Ludwig von.

Moser Clemens, Abt zu Melk. Miller Zeno, Abt zu Admont. Müsz- und Antikes-Cabinet, das k. k.

Nava Alegander, Dr., Hof- und Gerichts Advocat.

Neshauser J., zn Agram. Newate Joh., Director der k. k. Forstakademie zu Mariabrunn.

Nepcsa Franz, Freiherr v., Obersthofmeister Ihrer Majestät der Keiserin, Eecclicuz. Novak Franz, Hotelbesitzer.

O'Donnett Helprich, Graf von. k. k. Kämmerer. Odorico de Odoricop Johann, Knnetmarmorfabrikant.

Delzeit Anton, Ritter v., k. k. tiof und Stadtbaumeister. Conna Herzog von, Grand von Spanica, in Paris-

Ozenevio Mctell, Freiherr von, p. k. k. Staatsrath, Exc.

Paar Karl, Füret von, Darchlanebt. Paar Wenzel, Graf, k. k. Major,

Paterno Friedrich, Kunsthändler.

Paasinger Karl von, Gutsbesitzer au Albusegg bei Lambach.

Perger Auton, Ritter von, k. k. Cnetos der tlofbibliothek.

Pflanzi Bartholomäns, Propet des Chorherren-Stiltes Reichers-

Philips Georg, Dr., k. k. Hofrath und Univ.-Professor in Wien Pichler Franz, Dr., k. k. Min.-Secretär,

Piers Aice., Freiherr von, k. k. Oberlieut., Kammervorsteher Sr. k. k. Hobelt dee Herrn Erzb. Johann.

Piesting Wilhelm, Dr. der Medicin, k. k. Professor en Olmitta. Pich Julius, Propet des Prämonstratenser-Stiftes Geras. Posenyl A., Konsthändler.

Prandel August, k. k. Rath, Buchhändler.

Pratebevera Adolf, Freiherr v., Excellenz. Prokesch-Osten, Freiherr von, k. k. FML. und Internuntius za Constantinopel, Escelienz. Paschi Leopold, P., Superior des Stiftes Seitenstetten,

Gymnaslaldirector. Radaltrky Karl, Prof. an der k. k. Akademie der bildenden

Kilnste.

Radelinsky Stanielans, Graf von. Raimann Franz, Ritter von, Dr., k. k. Geriehtsadjanet. Ransenect-Villez, Karl, Freiberr-won, Excelienz.

Raspl Felix, General-Seeretür der Staats-Eisenb.-Gesellschaft, Resector Jos. Othmar, Ritter von, Cardinal, Fürsterzbischof von Wien, Emineuz

Reich Kari, Dr., Freiherr v., p. k. k. Minleterial-Rath. Retffenetsin Gottiob, Fabrike-Besitzer.

Reinlein Jacob, Freiherr von, k. k. Ministerial-Rath. Reischach Sigmund, Freiherr von, k. k. Feidmarschali-Lieutanant, Excelienz.

Besitaber Augustin, Abt des Benedictiner-Stiftes Kremsmlinster.

Rhode Theodor zn Wigselburg. Richt August, Dr., Advocat zu Wr.-Neustadt.

Riewel Hermann, k. k. Professor. Remer Florian, Dr., k. Universitäts-Professor en Pest.

Roazal Ferdinand, k. k. Rechnungerath. Rosner Friedrich, Ritter v., k. k. Ministerial-Rath.

Rosaer Karl, nieder-beterr. Landesingenienr in Kreme, k. k. Conservator. Rethschild Auseim, Freiherr von.

Rethechild Nathaniel, Freiherr von. Radigler Franz Josef, Bischof von Linz. Sachsen Ceburg Getha, August, Prine von, künigl. Hoheit. Sacken Ednard, Freiherr von, Dr., Director des k. k.

Münz- und Antikencabinets. Saim-Reifferscheidt Robert, Altgraf, p. k. k. Soctionschef,

k. k. geh. Rath, Erlaneht. Schallhammer Johann, Ritter von, p. k. k. Postsontrolor in Saleburg.

Schellein Karl, Cuetoe im k. k. Belvedere. Schwenk Ludwig, Apotheker.

Schestag Franz, Dr., Custos im k. k. Museum für Kaust and ladustrie. Schoy Friedrich, Ritter von Koromia.

Schiedt Josef, Architekt. Schiolasning Joh., Freiherr von, Eccettenz.

Schloss Moriz, Fabrikebesitzer. Schmerling Josef, Ritter von, p. k. k. F. Z. M., Excellenz. Schmidt Friedrich, Ober-Baurath, Prof. au der k. k. Akademie

der biidenden Künete, Dombanmeister.

#### XXVIII

Scholl H., Freiherr von, k. k. General-Major, Schönbach Josef, k. k. Minist.-Hilfsamts-Director. Schönbrunner Josef, erzh. Bibliotheks-Cuetos. Schönberg Ednard, Fürst, Durchlaucht. Schöecoker August. Schöethaler Franz, Bildhauer. Scheehern Wilhelm, Director der Vereinebank, Schrotzberg Franz, Maler. Schütz Ludwig, Pfarrer in Pulkau School Karl, k. k. Rechnungs-Official. Schwarz Karl, Ritter von, k. k. Baurath. Schweigel Eugen, Architekt. Schwerdtner Josef, Schwerdteer Joh., Graveur, Sohwerdfeger Engelhert, Abt des Benedictiner-Stiftes Gött-Sediltzky Wenzel Adalbert, Dr., Apotheker, Seback Vincenz, Dr., k. k. Professor und Klosternenhurger Chorherr, Reg.-Rath. Seiller Joh. Caspar, Freiherr v., Dr., Hof- und Geriehts-Seligmane Franz Romeo, Dr., k. k. Univ.-Prof. Seizer Josef. Sengeebmidt Franz, k. k. Hofeccretär. Setzeagel Alexauder, Abt an St. Lambrecht in Stelermark. Simor Johann, Erzhischof von Gran, Spacece Philipp, Graf von. k. k. Klimmerer. Spaun Anton, Ritter von, Dr. juris, Notar in Scheibbs. Stants-Archiv, k. k. g. Haus-, Hof- sud. Stadler Berthold, Realitäten Besitzer, Stahrenberg Camillo, Fürst, Durchlaucht. Standthartner Josef, Dr. d. Med. Stelehauser Anton, k. k. Rath. Steleieger Angustia, Abt des Cieteraienser-Stiftes Zwetl. Stelaltz Frana, Secretiir der k. k. Franz-Josefs-Bahn. Sterz Adolf, Dr., Professor in Zuaim. Stillfried Karl, Graf von. Straetz Anton, p. Rentmelster in Pressburg. Stille Jodocua, Propet des Cherherren-Stiftes St. Florian. Suttner Gustav, Freiberr v. Sutteer Karl, Freiherr v. Suttner Karl Gund., Freiherr, k. k. Min.-Con. Thommeler Autop. Lithograph. Thue-Hobenstele Leo Loop., Graf von, Excellenz.

Tedesco Sophie, Edle von. Trape Moriz, Custos im mährischen Landesmuseum zu Briting. Trace Hugo Graf, Excellenz, k. k. Cerem.-Muleter. Trenck Isabelle, Freiin von Tender. Thiil Franz. Türk Jos., Hof-Jawelier. Ubell Anton, Stadt-Banmeleter, Veger Johann, Stadtbanamts-Ober-Ingenieur. Varedy Josef, k. Hofrath in Pest. Vreeyczeny F. A. v. Dohrenovic, von, k. k, Hofsecretär, Wächtler Ludwig, Banmeister. Waldbett-Bassecheim Friedr., Freiberr von, k. k. Official. Wahlberg Wilhelm Emil, Dr., k. k. Univ.-Prof. Walterdorf Hugo, Graf and Hantzenstein Weidheim Rudolf, Edler von, Buchdruckerel-Besitzer, Weldstein Johann, Graf, k. k. Kämmerer, Walther Friedrich Paul, p. k. k. Sections-Rath. Wesserburger Paul, Stadt-Baumeister. Wehll August, Edler von, Dr., k. k. Sections-Chef. Well Wilhelm, Edler v., M. Dr., k. k. Ministerial-Reth. Walrel Fordiagnd Werthelm Franz, Freiherr von, Fahriks-Besitzer. Werthhelmstein Leopold, Ritter v., k. k. privilegirter Gross-Wickenburn Mathias Constantle, Graf, Excellens. Wickeaburg Albrecht, Graf von-Wickesberg Wilhelmine, Gräfin von, geh. Gräfin Almfey. Widter Autou. Wice, die Commune von Wildgage Auton, k. k. Ministerial-Secretiir. Wimmer Florian, Pfarrer gu Rohr, k. k. Conservator für Ober-Oesterreich. Wimmer Josef, Hausbesitzer. Wieter Moriz, Dr., k, k. Min.-Concipist. Winterhalter Josef, k. k. Ober-Baurath. Wartemberg Philipp, Herzog voe, königl, Hobeit, Zach Norbert, Propet des Chorherren-Stiftes Herzogenburg. Zehoel Hector, Freiherr von, Fabriks-Besitzer, Zana August, Vice-Präsident der Vereinsbank

## Zecha Franz, Dr., Advocat in Ober-Hollabrupa. Zimmeri Josef, Pfarrer zu Burguchleinite. Correspondirendes Mitglied:

Zickere Erast, Arzt lu Kirchschlag.

Scheiger Josef, pens. k. k. Postdirector in Graz.

#### Gestorben .

Adamberger Helerieb, Realitäten Besitzer. Haldlager Wilhelm, Ritter von, p. k. k. Hofrath. Helati Josef, Ritter v. Hofer Franz, Abt des Cisterzienser-Stiftes Schlierbach. Keefstele Franz, Graf, k. k. geb. R., Erlaucht. Gansauge v., k. presss. Gen.-Lieutenant. Meiller Andreas von, Dr., k. k. Reg. Rath. Münch-Bellieghassen Eligius, Freiherr von, Excellenz.

Tedesco Eduard, Ritter von, k. k. pr. Grossblindler. Tedesce Moriz, Ritter vou, k. k. pr. Grosshändler.

> Passy Joh. N., in Wien. Schreck Adam, Propet des Chorberra-Stiftes Klosternenburg. Wereer Josef, Freiherr von, Excellenz.

Ausgetreten: Anthoine, Karl von, k. k. Gen. Major. Bach Alexander, Dr., Freiherr v., Excellenz.

Cespa Josef, p. k. k. Beamter. Geldschmidt J. N. k., k. Hauptmann zn Graz. Hradil Tenax.

# MITTHEILUNGEN DES VEREINES.

### DIE ALTE PETERSKIRCHE ZU WIEN.

MITGETHEILT VON

#### ALBERT RITTER VON CAMESINA.

Auff St. Peters Freythof
Da steht ein altes Tempelhause,
Ein Baum wechst zu dem Thurm heraus.
Durch quaderstuch gar wunderlich
An dem gemouer vbersich.
Waffgar [chattl, jabquch der Stell Vice.

An der Stelle der bestigen der heil. Dreifaltigkeit und dem heil. Petrus geweibten Pfarrkirche stand sebon von Alters ber eine Kirche, über welche zu beriehten, wir is nachfolgenden Zeilen versuchen werden.

Obgleich man nicht mit Gewissbeit anschunen kann, dass die St. Peterskriebe noter des, wie die Sagen und spätere Schriftstelle bereiteten, durch Kanf den Grossen gegfündeten Kirbene (St. Martin in Kiesternenburg, St. Petronella bei Carnuntum und St. Peter zu Wien) sieb hefindet, und gleichwohl Dr. Lezius in dem Stifthriefe des Kiestere Göttweig zur Jahre 1072 die Worfe gelesen laben will: Fabianen william enum tribus in ca conditiv sacellis d. Petro, D. Reperte et. F. Auszerte Sentri, in Wirklichkeit in dieser Urkunde ven jenen Kirchen keine Erwähnung geschicht, se ist es doch bleicht wärscheidnicht, dass die St. Petrachriebe zu den Mittene Gottesbikneren des alten Wie gegübrt.

Sie ersebeits hereits in einer Urkunde des Jahres 1137, mimitén in joner <sup>1</sup>), mitteitst welcher Amtgraf Leopoli und eine Bruste Adabert auf dem St. Stephensaltren en Denam die St. Peterskirche in Wien dem Bischof Reginbert für einen Weingarten an Wartberg gegen dem übergaben, dans die St. Petersapelle und die birigen Berkirchelien (et eeters erstoris in eadem harrochia consecreta) vom nan dem Pfarrer von Wien unterstehen sollen. Es ist dabeit welt ansere Zweich, dass sebon 1137 in Wien eine eigene Pfarre, also anch eine Pfarrkrirche bestand, nad dass die lettstre eben eint die mit des untsche untspresse hat eine Pfarrkrirche bestand, nad dass die lettstre eben eint die mit des untsche Stephenskeine geleiche St. Peterskrirche, sonders jose Kirche war, die anfangs unr unter dem Namen der Wiener Pfarre im Gegensatze zu den übrigen damals bier bestandesen Getteinbinseren, die nur orstoris, eder Capellen genannt wurden, errebeint, und erst in der Psige nach dem Enstehen muchterer Pfarren ausschiesend die St. Spehanskriebe geannt wurde.

Aus den beiden Stiftbriefen des Schettenklesters (1158 und 1161) in Wies erfahren wir, dass die Capelle des beil. Petrus gleich mehreren anderen Gottenbäusern von Herzeg Heinrich diesem von ihm gestifteten Benedieinerkloster einverleiht warde. 7 In diesem Verhande mit dem Schetten-

<sup>1)</sup> S. Jahrbilcher der Literature 1827. XXXIX. Band, p. 23 des Anteige-Blattes und monuneonia boion II. 192.
3) Ins ersteren beistet es S. Marie in littore, S. Petri, S. Badyorit as. S. Pacertall infire murce oppiel Gogelias, quarum patronatos ad use piese disocceduary pertinere, tradifiums mens liberalitate, quidquid juris habere videbamur in jaan dietei acaptile sub regrimes Abstat of Connection consistendem.

XII. Jahrenne.

stifte blieb die Peterskirebe durch mehrere handert Jahre, nad wurde wiederbelt dieser Besitz hestätigt, wie durch Herzog Leopold VI. (1200) und Papst Greger IX. (1227). <sup>9</sup> Leider heriebten nas die über diese Kirebe vorhandenen urkundliehen Sehltze darüber sehr wenig und ist deren Geschiehte blechst liekenbar.

In jesen heftigen mid langwierigen Streite zwischen dem Schottenstifte nod dem Ffarrer Gerard von St. Stephan secheint die St. Peterenagolie cheenfalls eines Kaugepnakt des Isteitzene gehlidet zu haben, denn der mas erhaltene Schiedsprach der sabdelegieten Richter vom 28. April 1293. Gerkantet dem Stifte das Recht zu allen pfarriichen Petentionens in der Stinktrieben und in der Capellen St. Peter, St. Rapert, St. Panerax und Maria am Gestude zu, jedoch mit Aussahme des Tanfens und der Beordinans.

Aus den wesigen als Anhang unserer Skizze folgenden arkundlichen Behelfen, die jedoch ern mit der Mitte des XIV. Jahrhonderts beginnen, erfahren wir, dass um 1845 bereits in der St. Peterraspelle ein dem b. Valentin geweither Altar bestand, auf weltbem Dietrieb der Urbetseh eine Messe sitzel der G. Anh. I. Im Jahr 1371 erseheint nach ein S. Erbard's Altar. (e. Anh. V.) Sebon gegen Ende des XIV. Jahrhonderts seheint das Eitkonmen der Capellen icht umbr sehr rechbeilt gewesen zu sein, dens um dem dortiges Capellan anfathelfen, überlisst am 31. Oetober 1372 das Stift Schotten in das Eigenthum desseihen alles das, was am Fettange St. Peter om Bend idaesthet der Sammelo, Geschenke, Opfer oder sosst uur erhalten wird, es müge Geld, Waels, Kerzen oder was immer sonste, erlangt wird. (s. Anh. IV.) Wenige Jahre spitter (1385) nimmt sieh auch die Stadt um das be-drängte Einkommen der Capelle an, und erhalts diem obersten Capellan, von den Krammliden, die um die Capelle liegen, Natten zu ziehen. (S. Anh. VII.) Gegen Ende des XIV. Jahrhonderts finden um die Capelle liegen, Natten zu ziehen. (S. Anh. VIII.) Gegen Ende des XIV. Jahrhonderts finden wir in Folge von Stiftungen eines (1000 Rittern voll 1100 Middentar, freere eines Prance- and eines Kahariene-Altars in dieser Kirche Erwiknung gethan (s. Anh. IX, x. and XII.), endlich erscheint 1426 eines eigene-Altars.

Mit dem Jahre 1390 beginnen die nrkundlichen Nachrichten über den Ban einer besonderen Capelle zu Ekren St. Valentins. Doch muss der Ban sehr langsam vor sich gegangezu sein, denn noch 1419 flissene derfel bedeutende Gaben ein, davon eine von 100 fl., mit der Bestimmung, dass diese Capelle ausser dem bell. Valentin noch zu Ehren der heil. Jangfran noch der beiden beiligen Aerzte Cosmas und Daminn geweith werde. Um 1421 ersehein stradulich die letzte Gabe zum Capellenbane und könnte derselbe als besendt angenommen werden.

Zahan an die Kirche bewerkstelligt. Die Beantwerten die Felenkriche damala nas und wo wurde dieser Zahan an die Kirche bewerkstelligt. Die Beantwerten gist jedeob nicht leicht, da wir voold wissen, dass die alte St. Peterskirche and denselben Platze und frei in Mitten des St. Petersfreidhef gleich wie die Jetzige stand, allein über ihre Gestalt und Aslage haben wir sehr wenig Nachrichten, denn urz in Hafangel? vogelepropeetier der Studt Wies von Jahre 10/29? Janden wir eine mat zwar die

<sup>1)</sup> Urkundenbuch des Stiftes Schotten in den Fontes XVIII. p. 15 n. 28.

<sup>2)</sup> S. Fontes I. e. 47.

a) S. Pouces I. e.

<sup>3) 1600.</sup> Desmack als Edler hochweiser Statt Rath mit Schriftlich an hervolkens das ich (Kaurer) dem Berra Jaco bas Har finnig Bom. May May. Chem Maller van das E. v., vojeclachken Statt Rath, 160 Statt Wenn, in Kampfertlick, dediciert, ved siens Jedon Herrs sin Exempler praesentirt, Alem Sytheren Inn vod Aussen vergutiert Bod-Vecker, dediciert, ved siens Jedon Herrs sin Exempler praesentirt, Alem Sytheren Inn vod Aussen vergutiert Bod-Vecker, dediciert, ved siens Jedon Herrs sin Exempler praesentirt, alem Sytheren Inn vod Aussen vergutiers Bod-Vecker, dediciert film (A. der Piecker ved Biefunddreisiegt geldes enkhaufft, das Goddschuldt, der remaiter Gamainer Statt



einzige grössere Ahhildung, die uns über ibre Gestalt einigermassen Aufklärang gibt. während nuter den älteren Grandrissen der Stadt par den Grundplan Welmat's vom Jahre 1554 annähernd nos ein Bild der Anlage der Kirche gewährt, aus dem man sieh par mit einigem Studiam and mit Hitfe mancher Combination zurecht findet. Aus diesem Grundrisse (Fig. 1) entnimmt man, dass die Kirebe aus einem grösseren Raume, der eine halbrande Abside hatte, and ans einer an das Langhaus im rechten Winkel angehauten



Capelle hestand, welche mit fünf Seiten des Achteckes abschloss. An den Ecken des Abschlusses erkenat man einzelne Strebepfeiler. Hufnagel's Ausieht (Fig. 2) zeigt uns ehenfalls ein polygen absehliessendes ziemlich hohes Gehäude, das an seinen Ecken, sowie an der Langseite durch Strehepfeiler verstärkt wird. Ein diesem Gebäude gleielsam an dessen Stirnseite vergebauter quadratischer Thurm von hedeutender Höhe steht jedoch nicht damit im erganischen Zusammenhange, sondern ist bloss durch einen kleinen Zwischenhau damit verhunden. Dersethe, ohwohl an seinen Ecken durch Streben verstärkt, die bei der Spitze in kleine Seitenthürmehen absobliessen, während in der Mitte das hoebspitzige Thurmdach noch weiter emporsteigt, macht in seinem Körper und mit den zwei Rethen von vier wahrscheinlich gekuppelten Rundbogenfenstern den nuzweifelhaften Eindrack eines romanischen Baues, dem diese Eekthürmchen und der spitze Helm erst später, etwa in Folge eines Brandes vielleicht erst in der gothischen Zeit, deren die Wiener Geschichte im X111. Jahrhundert einige aufzählt, hinzugefügt wurde.



Das auf dem Bilde siehthare Capellen-Gebäude gehört hingegen sieher der Gothik an. Wir wollen nan versuehen, Grandriss and Ansieht 1) In eine möglichst wahrscheinliche Verbindung zn bringen. Am Bilde sehen wir die Kirche von der Nerdseite, d. i. die dem Grabens



RE trachten and das Bild darmach erklären, so ergiht sich, dass wir auf dem Bilde von der eigentliehen Kirche nur die Facade, respective den

diese hildenden mächtigen Thurm und das demselben vorgebaute, wahrsehelulich den Eingang ent-

Wappen dareie gemacht, zalt, drey gulden, Sechs schilling Pfening, vnd Verrer auf Mundtlieben benelb, die bestimhtes Exemplar, deren Fünffzechen gewest, in Ramen eiefassee, vad Schwarz forben lassee, dem Tischler bezah Sechzechen Gulden, Item vmb vierzig Ellu Leichath, damit sie vberzogen worden, Acht gulden, Lestlichen dem Hemieisten von der Leisbath zu überziehen vnd zupappen geben, fünf gulden, Bringt also alles zusammen, 67 f. 6 Schillieg

Kammeramts-Rechonner der Stadt n. 158. Eiee zweite Auflage erschien 1640 bei Nieolaus Jehannes Piscater in Amsterdam.

Eine dritte Anflage erschige mit Hinweglassung der Häusser auf dem Terain von der Donau bis zum Kärnthnerthor und is der Leppoldstadt, dafür waren die nen angelegten Festungen om die Stadt angegeben. Auf dem unteren Blatte steht die Adresse: Amsteriodami apud Nicolanm Fisscher cum Privil. Ordin. General, Beigil, Faederati,

1) Wir geben in Fig. 3 den Grundries dieser Kirche nach Hirschvogl's Grundplan von Wien (1547) und in Fig. 4 nach Suttinger's Wiener Stadtplan. Ohwehi in beiden aur die Umrisse des Kirchnegebäudes und diese selbst nur aneithernd angegeben sind, so stehen sie doch mit jenes auf Welmet's Plac ie Unbereinstimmneg,

haltende Häusehen sehen. Die eigentliebe hinter dem Thorm in gerader Liuie mit demechen sich ausdehnende und mit Rüteksicht auf den Grundriss romannische Kirche ist nicht zu seben; hingegen breitet sich links vom Thorme die an die Ostseite des Langhausess der Kirche angebante und durch Krammbuden und seustige Anhanten zum Tholl versteckte geütliebe Capelle aus. Es stand somst die Hanpskirche in der Richturg von Norden gegen Stellen, die Capelle ow Mesten nach Osten, und eben diese geütliebe Capelle dürfte die St. Valentins-Capelle sein, deren Ban in den Boginn der XV. Jahrhunderts nrkundlich fällt. Oh unsere Schlässe richtig sind, and insbenondere jener hinsichlich des romanischen Hanpshaues, diese wird eine an aus der Schlässen eine Reitern Mittellungen zeigen.

Tvetz des Zahnaes scheint das Ansehen des kleinen und für den Benuch zahlreicher Andehliger ungentgende Kirchleins 1) nicht zugenommen laben. Ans dieser Ursaelte dachte man sehon im Jahre 1305 an einem thellweinen Limban der Kirche. Derselbe hätte umf Kosten mehrerer wälschen Kaufleute geseichten sollen, wofter diese verhaugten, dass die Kirche der fallseinieben Nation eingesartert werde. Bei diesem Limbane wollte man aneh mit einer gewissen att von Pietät für den altehrwirdigen Ban vorgehen and sollton die Gemilde und Insehriften, mit denne derzelbe ansgestatiet war, genaan abgeommen und anfgezeichnet werden, mit damit die neue Kirche wieder ausselmaßeten zu können. Nicht minder sollten die Seulptures und alle Monutente 7) anch sorgsam anflewahrt werden, damit anobi wieder im Neuhan an entsprechender Stelle anfgestellt werden konsten. Dech ist es dannis noch nicht zu einem Neuhan der Kirche gekommen und dürfte die Ursaelte in verseinledenn Monuenben zu suchen sein. Einensells begte man eine grosse Anhänglichkeit an den alten Ban, dann hätte man die Kirche aus dem Spreugel nehmen, und der inläßenischen Xinion überlassen untwen und ten dem Konsten. Deck der eine Neuhan, denn weder das Schatzinventer aus dem Jahre 1503 noch das Vermögensten keine Geld zu einem Neuhan, denn weder das Schatzinventer aus dem Jahre 1503 noch das Vermögensten keine Geld zu einem Neuhan, denn weder das Schatzinventer aus dem Jahre 1503 noch das Vermögensten keine Geld zu einem Neuhan, denn weder das Schatzinventer aus dem Jahre 1503 noch das Vermögensten den Kreibe der gefreige konnte.

Cobigues mügen die Schäden des Gobindes sehon so arg geween sein, dass nicht lünger mit einer Anshessering gesügert werden durfte. Diese wurde wirktlich in den Jahren 1505 und 1055 unter der Leitung und auf theilweise Unkosten des Dr. Wolfgaug Las ansgeführt, der in Ansektenung afültr zum Kirchenunister daselbst auf Lehenndauer (nutern 10. Nov. 1557) von K. Ferdinand I. ermannt worden war<sup>3</sup>). Anch die Stadt Wien trog zu diesen Herstellungen ihr Seberfrein hei und gab am 14. Angest 1554 100 fl. und am 11. Nov. 12. ff. d. Am 22. April 1555 gibt die Stadt weitere der für die Benachung der Altier-7, Zu jeuer Zeit gelörte die St. Petersengelle infelt mehr zum Stifte

<sup>1)</sup> Math. Fubrams ang: there disselbe in actions Historischen Beschreibung von Wien (T. H. p. 400); wie man von eur overjon 88. Peters Kirthe erzeiben geböre, war dieselbe nicht nur klein, sondern finster, lag tief in der Erde, und man musste beym Elagang über einig Stäffeln binunter steigen."
2) Uter underen befraud sich in diesem Bereicher das Bereikunis der Paulis Schulburger, eines des Johannes

<sup>2)</sup> Unter anderen betand sich in diesem Ferecher: das Esgratosis der Famitie Schollwarz, eines des Johannés Schullauere, Bedénatel bei Albert V., † 1455, dieson zweiten Johannes, der Gebeitunschliebt Kaiser; Friedrich IV. war, † 1489 md Bartholomitus Schullauer † 1510, der ebenfalls bei diesom Kaiser in Diensten etand. (S. L. Fizeber's breves not. VI., 187.

<sup>3)</sup> S. Mittheil. d. Altertbnusvereine L. 15.

I Ueber die Benating der Kirebo und die daris angebrechten Insehrliften berichtet aus Math. Tentarella die 1 Maas, Canodiese von Seeder excise, extender, S. Stephani in dere Bustler. Kurze Besehrinbung auf wen Weite die kain. Besidenz und Haupsteadt Wilman in Overerriebs aufläuglich zum eitsrichten Glunden belehrt, wis die gestüffende Oriegkeit Besidenz der Seeder der See

p. 9. In diesen Kirchen (St. Peter) seind schöne und rare antiquitäten aus dem gemäur berumbwerte zu sehen gewessen, alts nemblichen.

Schotten, denn im Jahre 1544 liess sieh Kaiser Ferdinand I. das Patronatsrecht über dieselbe und die St. Ruprechtscapelle einautworten, wofür er an das Stift das I. f. Patronatsrecht auf den Edelsitz

zur Liacken seithen dess Hochaltzen Aus Del 1565 in, he gegenwertige Uhralts Kreben, von Krysere Cetdung grossen gehaute, und sittem haben soller eingefellen, dereich den Allederscheitsdiespite Herra sei Firster Fernituudvon Gotten graden Römsbeben, an Binagera ned Hochinik Kinlig, Erthertungen zu Osterreich ets. ande Einem Ehrnaltsen
kin, auf anlangen der Ellen hochelscheitere Wolfzenson Leiten Dotten, Binsteine Kryserlitzen Nyssatze Rach und
Hinteriograph), der auch den dritten beil dem Kontens darpeiegt, sollernab erholt, und mit geställen, techwereken,
en Grinterfellen, der will jake ben naturationen worden, Gott den ulteradigien und einer Apretike au deren. Hieratter
rechter handt ware shigmalit die Bildtens der heijten Appetite and einen Apretike au deren. Hieratter
S. ANDREKE! Lücker handt jeltenbegen Bildten unter vorger serbrit ausneh Gejorder arbeiterlitz. ATOST. ACILE.

Andrean Wagnere Trangirano Austriao Setisforme Praefecto. Incletias: Rom: Cusanté Prefinancia a Comsil et Secret: Integretor o cultus tirestino constitur e hos templo from merito, Patron Serol, dobre latiquite e andi et la schepito, S. Wolfmanger, Lazina Vienz: Destre Et. Ct. 9. Comiti et illuit e um Frare de Viner. S. Petri, tam Antico Inhelia: In Privino meganifon material conservation per la conservation de la conservation d

M: D IV die May XII

Za alierhochat auf der liecken mast gierbnauch einem mas hanen gefaltenen Bieff ache man anchgesetzte Serighners -Catalorgu Egiscoporum Endamentium, qui i see quostane eitent Evangeriam Francesse Golonia E. . . . urbma Moravisque neeus Duncht colculhi: adauntiarunt ab Anno Chris DCCCC. San. Rom: Catholicae, alibie schiecon zwey worter nauscolectet zu serva.

Eng den Proligorands hebben vermalde riches schrift gewessen zu sops, durvom siebts nuch als folgeweiss sein; Often Arts. And für zichter Sanzie kents mas kunnen beleen soch bildreis leven It im Bajtein ergenate seb Antrica Marcia (Battelo Antrica wire viewe personnel of fiele (Urt. Bajteine, yan an in Passonian and Passonian and Willbein zu Seige-Carl. Wolfgeren Gewoods (Carde in Southern Seigens Epipe high Left inter-center at S. C., and an antrica wire seigens Epipe high Left inter-center at S. C., and an antrica of the Carl and an antrica of the Carl

auff der nachfolgenden Saalen

Ultro . . . . . . .

Meth... azina ea há fiziban shi boile Cratia sita et... cram et Meravorm Apina Author neuli Juliconstique nanc Olona-Write dicitura à liege, Pont... janetas Cratia à Sole emanni insperior un tendre dicitura à liege, Pont... janetas cratia à Sole emanni insperior un tendre dicitura à liege, Pont... janeta insperior un tendre dicitura de la principatio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la com

In dem wieckt nech dem Tharn his standt diese; Gehhardus Epas Regischergenz: eam Hieriro certio as fratre nepote profectus in has terms adversed Bingareo cieta anamo Doza MXXX. Hainbergrum opplada in Hisilihas Marchas constructs; Christiacosque in colas illar: in fide confirmavit, enm Praefect: Austriae egisect per plares annos; an demethen obsta tested tweiter

Rechter handt bin ware ein wappen abgomahlet, mit folgender ühersehrifft, ohne nennng einiges jahrs oder Zeit. Ulrieus Hann Civis Viann. In der mitten aber stundt diess Grabschrifft. Paulo Pesoldo Vienn; Civi. Invietias: Rom: Sc. Roris Ferdinandi

Consil: Hasterow Prefetce: tolonly Possid on pin Haggaria Carariot, de product of the Market Consil: C. Aggar Ferdinand Consil: Hasterow Prefetce: tolonly Possid on pin Haggaria Carariot, de product on oct Audicia been entite Wolfsingur, Lastes Viens. Medicas Consil: of Iller: Regies audico in pascid or thairies at been merito reliquiae Possony; abd et in Deo at Chro: ojes requierente. A. Am. M. D. UTI Dominica post trian Regum.

zu Stammersdorf abtrai. Im Jahre 1571 finden wir auch dieses Recht von Kaiser Maximilian II. ausgeübt Die im Jahre 1535 auf Kosten des Hartschiers Anton Hurdingiu vorgenommene Ausbesserung des Pfarr-

And stellager Saules another seithen nater denn greeibs war geschrichen: Ad Wilsonen hose perfenart Die nas practication in Die orochinalert, stender in die defertullus er ist. Christianos granastullus fingless est. Learneze Districtus criez Anna Dennia D.CVX. Disping Calledram collessas ampitio Hagebert, Vilbinique Belgarie Desam santiliqua er Practica derevieriente Enstany Abbatta Longerstrial Miporata S. Lepuil Beporti, et quem port ....... The Zechnia Papa Germania Apostolian Wastlind Augit mustus nonice Bonfarer et Current Bojare in fider confer et norse Episcopialer Paparella extractiva etter and Francis archivente profession de Bendarie, and Wilson Augitum Carrella extractiva delle sant Francis etter des professions de Bendarie et de Bendarie, and Section de Bendarie et de Bendarie et de Bendarie de Bendari

Auff der andern Saulen kunte man baldt einige wörtter und Buchstaben nicht mehr merken, wie folgt: Rudbertas a Franconia criances à Richarde Tyranno pulsus à Scythia ax France at Anglia...... deserto fratre et aliquot Monachis Flobirgiso, Altolo Gaetio, Savolo, Digunio, Erhardo, Menfrido, Doningo ..... omo Virico, Gerardo, Cumaldo, Materno, Erchenfrido, Gisalarico, et Isenbardo . . . . essarchae cum «lys. . . . iac populis ad hue idolalatris circa anaum Christi DCXXX Imp. Iliraclio Evangelium ndanni ava, quorum ..... eum in finihus nigrae avivae Vorbem Domiol pracellear at, ato Othert . . . . tem . . . burgee convers set martyry palmma meralt, obi hodie est situm supra Friburgum S. Tru . . . . cim . . . . mir Habs . . . conus . . . vero Rudbertus latius cum coeteris progressus superto Don ab rer versus . . . Renemesburgnen ...... Theod ....... mg Bojariae Regem cum Theoberto filio universa q ana familia et aubditis Chrotusvatus est, nec contectus illa de host, nostro tam.....secus Dannhinm et Onnum à somnis olim constitutas.....reo..... ls dedit Laurcace Gerber dam and quem Agapiti Papae oxtat Epla..... est Salishurgum Aizoiumg et post illum ..... Savolum atg Vitalem et pos... . uterpum ac Zatherum. De munt quo vberem sementem feceret Domingum ac .... . ad Carnes at Sclaves, ad Dravem numen Collectaveres, practers in Pannonium Gisalari cum et Olementium . . . . . tipem cum coeteris fratribus profectus ad fratres Theodonis regis Converoi . . . . . otinnus t Odingatum et in Bojariae partes, Gabertum antem et Thewaldum scens Athasim ac fices Italias usq tenentens Chro vendicat ....... Walcheman Dorem ad fidem persuasit, qui in baptismo Domitianus nominatus, et veterem Olimuno: Ecclesiam, ubi hodio est so . . . . Sanctae Marine restituit, et post obite mirae: clarsit. Giaslaricus vero cum Ch..... num Avarum in hae civiuse tum regimen tenentem sacra doctrita la buisset sa sell am noi Prace: sai Rudberti cos, quod et oruti qui ta ruinosum Engelbertos Bero ab Anraperc ante (L appes renovavit, Itaque Vir Dei Rudbertus defunetus tot laboribus in Vinea Domini restitu .. apud ...... andere zeibien.

Anf der nechst daran stobenden auft dieser seithen ware aussetbalb des Bogens nichts geschrichen, massen dieselbte hie und wieder mit farben uberstrichen, doch so einigen orten, und zwar auff der solihen gegen den mittern gang der Kirchen, diese soch übrige schriften zu sehen waren. Oben unter dem schwibogen

De Beato practerea Severino scribuni Eigippus et Lundius.... Discipuii ajusdam in S. loco avo Vir Dei ter in uno anno suscepta peregrinatione ex cella Severingas VCZ pedes parochias espat orum laviserit, completoque labore bofes, wohei sich dieser einige Gemächer dezeelhen für seine Wehnung ausbedangen hat, scheint nicht sehr derehgreifend gewesen zu sein, denn 1015 erscheinen wieder sehr arge sehriftliche Beschwerden über den Zustand desselben, und wird, da das Dach nicht mehr gegen den Regen sehltzt, drüngend am Abhilfe gebeten.

Dieser herzägekemmene Zastand des Pfarrhefes und wie es sebeint, nonerdings wieder der Kirche und des darinnen abgehaltenen wesigen und prunklosen Gette-dienstes lenkte im Jahre 1828 die Aufmerksamkeit des Serviten-Ordens, der sehen seit Jahren vergebene Vernnehe gemacht hatte, in Wien sich niederzulassen, anf dieses Getteshaus.

Der urkundliehe Anhang bringt die jene Verhandlung hetreffenden Documente, sewie auch die Aufferderung des Kaisers, geriehtet an Cardinal Khlesl, sieh über die Bitte des Servitenerdens susznspreehen und dessen Antwert bieranf. Ans derselben erfährt man, dass früher sehen die Capneiner nach dieser Kirche Verlangen trugen, dass seit dem Anfgehen des Patronats vom Stifte Sebetten der wirkliehe Canter des Demstifts von St. Stephan an der Spitze der dahin gebörigen Geistlichkeit stand. und dass keineswegs in Wien ein Bedürfniss hestebe, einen nenen Orden hier einzuführen, dessen Mitglieder sieh überdiess nur mühsam der dentsehen Sprache bedienen können. Anch herrschte zu Wien in den verschiedenen Klöstern, wie z. B. hei den Mineriten eine selehe Zerfabrenheit, dass dadurch den Gläubigen das grösste Aergerniss bereitet wird. Neun Jahre später trugen die Augustiner Verlaugen nach dieser Kirche, doeh aneh dagegen remenstrirte das Censisterinm n. z. banptsäehlich desshalh, weil die Mittel dieses Ordens so gering sind, dass derselbe die dringend nötbige Restauration der Peterskirche nicht durchführen kann. Anch wäre es nicht möglich bei der freien Lage der Kirche ein Klester anzubauen, ehne dass der gauze Platz vernnstaltet würde. Nach kaum fünf Jahren stellen die Carmeliten auf der Laimgrube dasselhe Ansuchen, und begründen dasselbe damit, dass sie ibr Klester am Het nur mit der Bedingung aufgegeben hahen, wenn sie seinerzeit wieder ein selehes inner der Stadt bekommen. Allein die Bitten aller dieser Bewerber erhielten keine Willfahrung.

Daonbly navigatione è Batavia descenderit quala cellà sua reliquum tempus eratest bus ad fio.. consumpserit. Hieruoter ware folgendes zu lesseo:

Apostoli bojus Proviociae ab Aono Christi CCCCIX osqoe ad aonom D. auf dar seithen vorgesetztar schrifft (desseen anfang ware Ad. S. Severioum) stuod diese

S. Florianas Prafect: Auise Ceciens: ubi bodio est Ceiselmurus Austriao prope Tuluam, ab Aquilone Laurenceo npud Noriems pransido do confise: Field cum XL ullitibus subditis in practorfluente Auyso modri appenso sufficentur, superest coccobium ejus comici ........ Noch weiter auff nabbiger Saulen war gecchrieben who folget.

S Quirissa prinos Seicicia...... att et Laure seu sia in Norices Neu ski bodie est Eur Austria eun inserviou Chi. his findian aktuacieter et epite in losa civites Seu et aussinitive Bispa en colori appos en 7.00 c. on efficatura, reliquiate Calesta (1.00 c. 1.00 c. 1.00 c. 1.00 c. 0.00 c. 0.0

Does S. Peters Kinds stebet attents in der Bindt Wien, ood selde verzeiten allarfay Krichner-Laden Barmale gestanden, weider Alson 1677 abgeschaftet worden, stehet kind supidor fery biss and die huspracken, datablas ist sanddie Bruderschaft der allersepilgeten derpfalitigkeit von der Behotsten Kierbeit ransferist worden, ond wird mit grossen schoolstat des Kjerte geleistes, ausdi juffarish for Unsers Liebeit Bierra hissenfellerstig dem Sambarg zumer siese Proression auch dem Sociatedera; jury Depriche Wightsfort gelegen, aus dieser Krieten geleier, auch babeit Der sociation and dem Sociatedera geleisten, des der Schoolsten Bruderschaft Anso 1576 der a Februret omfarische Ansolität dem er Wies beharden gegeleisten, despichable Bruderschaft Anso 1576 der a Februret omfarische

Ueber deu ruinenhaften Zustand der Kirche geben die in der Beilago abgedruckten Eingaben, welche voll des Jammers sind, einige Erikuterung.

Ein Docement des Jahren 1643 berichtet nus, dass die Gräfin Fraueisea Palfy die h. Genehmigung erhalten hat, die St. Peterskirche innen und aussen renoviren zu lassen. Doch reichten die verbandenen Geldmittel nieht aus, daker eine Sammlung zu diesem Bohufe gemacht wurde.

Eine für die Gesehiebte unserer Kirche höchst wichtige Urkunde ist jone aus dem Jahre 1676. Es hat sieh nämlich gekandelt bei der Kirche eine Saeristel zu erhauen. Diesen Bae besheichigte die Dreifstligkeite Bruderschaft, die von der Sebettenkirche dahin übersiedelte und sieh der haufülligen Kirche ausehmen wollte, auszaführen and damit als deren oberes Stockwerk ein kaiserliches Ortsteinun



an verbinden. Dieser Schrift ist ein kleiner Grundrins (Pig., 2) beliegerben, und dieser belehrt um über die Gestaltung der Kirche beimildt genaa. Leider versinnlicht er nieht den Grundrins der gamen Kirchesanliger, denn man zeichnete nur Jeser Theil der Kirche, der für die Dehannig der Sersteit wiebig wur. Immerhin aber sehen wir dedurch unsere Annahme eines remanischen Kirchenaen mit breiten Mittelechtfür und wrei sebnades Steitenschliften, deren jenes zur liches Seite, wie es scheint, durch eines Zahan vertreitert wurde, bestätigt, Auseb die tiefe Lage des Kirchenbedens wird daraus errichtlich, Jadenn von den heiden Seiteneingangen Siegen mit je 8 Staffe hansbafthere. Die projectiert Secrieit einlich ein liche Seich der Apsis errichtet worden. In dieser Schrift wereibe die Gründe aufgezählt, wesehalt die Kirche eines aufgemeisen Selekten, sowie einer tüchtigen Unterstütung würftig ist, ferner zauß die Unsehne berergebeben werden, webeile here Verfall bewirkten.

Seiche Uraselens sind, dass das Einkenmen dieser Kirche, welche in itren Grendfesten und Mazern noch eit itere Siftings beteitst und einkt wie andere Kirchen z. B. S. Rupperch, durch Feere zu Grunde gegungen ist, im Laufe der Zeiten nicht geschritzt wurde und daher an Vermögen abgezonnen has, wilher und einer Kircheline Stiftingen, deren loterens nam zu anhare wasse, welchliegtert erättiren. Nicht minder war dieser Kirche abtragtleb, dass die Herren von Wies nubefragt gestatteten, an dieselbe allertei aberbenüche Hitten bis zu 1D zu der Zahl aurenbanen, in deuen kartenmacher, Schliffer, Khikhadiler, Samertautter. Schliffere et d. in Towerbe Triches, wordern de greecheb, dass bei derfel Anhantiens selbst die Kirchenfenster nicht vernehent hieben. Die Eufermang dieser, die Wände des Getestannes beeinstrachtigunden Steche Midde antatiet has abe diese wesenlichen Paukt der Blitte Gegenanter fracherehenft.

Höchst senderhar war es, dass der Messner sammt Familie in der Kirche selbst zeine Wohnung hatte. Anch diesen Uobelstand wollte die Dreifhiltigkeits-Brederschaft abgestellt wissen und verlangte, dass dem Messner eine Webnung an die Kirche augebant, oder die sehen hestebeude Greislerwohneng bei der angebauten Wachstube demzelben eingereinunt werde

<sup>1)</sup> Masse der aften St. Peterskirche:

In Fig. 5 ist dieser Grundriss verkleinert wiedergegeben.

Um das Jahr 1684 hat der Serviten-Orden, der damale sich sehon in der Rossau angesiedelt hatte, einen nenerliehen aber nicht minder vergehlichen Versuch gemacht, die St. Peterskirche als Ordenskirche zu erlausen.

Und so witen wir nan bel jeser Zeit angelangt, wo man endlich den hegerindeten Bitten und Beschwerden der Priester nachgab, und der Beschiuser reite, statt der manschullchen, teilingeranden, na kinnen und in Polge ihrer Bauschilden schon für die Beschert lebengeführlichen eine neue Kirnen hausen. Viele Bitger und insbewondere die Derfelligkeinbrümerbertaht etseneten zum Neuhan betreitelliebe Sommen bei und am 30. Juni 1102 legte Kaiter Leopold 1. den Grundstein zu dem neuen Bans, dessem Bauplan der berihmnie Fueber von Erlach geliefert haben soll. Franz von Chekhin war der Bamseiten: Nie wurde der hall. Derfelligkeit und St. Feter geweich, heleit aber dolle den Namen des h. Peters im Volkupunde bei. Iner Vollendung ging sehr langnam vor sielt; Jahre lang fehlte die Papade und batten die Thärme Keinen Abschluss. Erst 1734 wurde das Pehlende hinzegefügt; und 1756 das Fortal errichtet. Der um die frührer Peterskirche so verdieste Dr. Laz und der Baumeister der neuen Kirche fauben dortschluße Raben der neuen Kirche betrehen oder gegenwirtig ?).

### URKUNDLICHE BEITRÄGE.

I. 1345, ich Dietreich der Vrbaetsch, vergieh offenleich, und tue chuod, allen den di dieen Prief lesent, odei horent lesen Di un lebeo, vnd her oach chuoftig sind. Dag ich mit wol verdachtem mnet, mit gesuntem leib, mit meiner Hausvrowen, vrown Elspeten vnd aller meiner Erben guetem willen vnd gunst, mit gesampter hnot, zo der zeit da ich e wol getuen mocht, Vnd anch mit meiner Gruntherren hant, der Erbern Ritter Hern Jansen des Greiffen, zu Vordrist durich Got, vod durich meiner vod melner bansvrown, der vorgenanten vrown Elepeten, vad aller vuser vordern ved anch aller gelanbigen Sel willen vnd besonderleich, durich meiner seeligen Mueter sei willen vrown Gerwirgen von deren guet dieze geschaeft berehomen ist, vad auch mir von ir in mein treue empholhee ist, Recht vad redlich geschaft han Sochs phunt Wienner phenning geites Ewiges Purchrechtes, di Ich vod mein vordern gehabt haben auf awain Heusern auf Bern Hermannes Hans, der Roedolfinge Enemehel von sanet Pölten gelegen an dem Chlemarkeht, ze nacst Hern Hermanne Haus des Snaetzleins, da er selber ietzund ince gesezzen ist, Vier phont, vnd suf des Huetstokes Hace des Satler in der Wiltwercherstrazze eway phunt, Disc vorgenanten Seebs phunt geltes Purchrechtes mit nilem dem ootze vod rechten als ich vod mein vordern, di in rechter Purchrechtes gewez vouersproehenieich herpracht haben han ich geschaft, in die Chappellen hints canct Peter auf sunct Vaienteines Aiter, ev einer Ewigeo Messe, also is mein vorgenanti saeligi Mueter vrow Gerwig, mit mir geschaft hat, der ich mit meinen trewn als vor geschriben ist, dar vmb verbalesen han. Also beschaidenleich, wenn ich nicht mer pin, vnd gestirih. Wer denne der vorgenanten swair Heuser gewaltig ist, der schol di vorgenanten Sechs phunt von igleichem haus, daz is en recht dienen schol da von alle Jar vanortzogenleichen raichen, vnd dienen, dem Erbern Herren Hern Leben voo Pulka en den zelten Chapplan der vorgenanten Chappeln, dace sanet Peter ev Wienne, vnd allen seinen nuchchomen den di vorgenant Chappelle nach im verlihen wirt und schol sie denne derzeib herr furbae vauertzogenieleh und an elle vaderred raichen und geben dem Erbern Priester hern Nyelan dem ich di vorgenanten Guit ietzund, zu der selben Messe verliben han und allen seinen nachehomen, den ich vod meio Erben di selben Gnit, au derseiben Messe verleichen, deo wir ynser ynd aller ynser vordern vnd such aller gelaobigeo Sel vnd besonderleich meiner vorgenanten saeligeo Muster Sel vrown Gerwiggeo voo der, di Messe her chomen ist in ir trewe emphelhen als ei Got darvmb antwarten schullen an dem Jungisten Tag. Waer aber daz der egenant Herr vnd Chapplan der vorgenanten Chappellen date sanet Peter dhain vertziechnuzze oder sanmunge taet, dem chapplan der vorgeoanten Nesse, mit der vorgenanten Golt Swer denn Purgermaister ist sa Wienne der schol di selben Sechs phnot geltes in vezzen voo den vorgenanten Zwain Heusern vod schol di vauerezogeoleich dem vorgenzoteo chappino, sv der seibe Messe raichen. Also, dax dem seiben Priester, dem di Messe, vad auch di vorgenanten Sel, in sein trewe empholben sind, der vorgenanten Seche phunt geltes nichtesnicht entzogen noch enphromdet werde. Ich han auch geschaft, des farhas nach mir mein naest Erben oder meiner saesteo vreunt Ainer, ob die Erben abgiongen di vorgenanten Seche phnot gelten, zo der vorgenanten Messe eniber verleihen schullen, einem Priester der des Fleisses vnd eines geordenten lebens sei , da Got von gelobt vnd di Sel getrostet werden, Vnd wenn auch das ist,

2

<sup>\*)</sup> Ueber das Denkmal v. Las's Mitth, des Alt.-Vereines Rand I.

XII Jahrgang.

das die nich Prieser voolschiefel hieb das er dem chappies der chappalies vol auch auchen Priesern da selber, von sich vogwordens beim einder Kreitler, an absellam mein sone Effens oder miss naus verundt ode Erben schreigen, die di Gali aber abem auchen Prieser vorleiben es der egesseten Neme, der Dot dies vol den vorgenanten Seien mit seinen gegen geholden sit, als er Got der voll answerten beilen den Angeisten mit, V. det diete greekstelle ferhate sente voll verstebenden beiste, gibt der vorgenanten Dietreich der Vrieseteb, den es Vreiham diese Prief verzigeiten mit meisten langigt, er einer Neigen Vertenunge, voll au steiner gatzeit schleicht diese sehr, voll mit seines Priesersten Einer langigt, beit vorgenanten der vorgenanten Heusen paleit Greather ist, von mit meiste Verteilege inlaget, die Hern Willahme bil den Praese die die Hern leigheit der senten getrener, den, Der Feit i gregeben der Meister der Verteilen der Schreiben der Verteile der Schreiben der Verteile der Schreiben der Verteile der Schreiben der Verteile verte

IV. 1372. Wir Donatus von Gutes genaden Abpt, vod der Connent gemain dez Gutsbuwees, voser vrowen, datz den Schotten ze Wienne vergeben tür vna, ved fer nile vneer enchkomen, vnd tun elivnt mit dem Brief, alle den die in sehent, lesent oder hörent issen die nit iebent oder hernach chunftig eint, umb die nücze, die in vaser Cappellen, date Sand Peter ze Wienne, die zit dem Egenantan vaserm Gotshews gehöret ierleich an Sand Peters und Sand Pauls der hayligen ewelfpoten About and tag genalient von sammen and vas uppfer oder wie el genalient, Es sein plienning, chertzen, wachs, oder wie die selben nütze genant aint, die vnaere vordere vad such wir, van alter gewonhalt vutaber, an dem erenaeten Abent vad tag, aufgeheht vad genomen haben. Daz der Erber man Chunrat der Schnenawer ee den seiten, dez hochgenora fürsten, yngers genedigen berren Hertzog Albert ze Oesterreich Kamerschreiber, durch seiner sei haites willen mit vna dariina gewurben hat, souerr, daz wir bedacht haben, der egenanten Cappelles ehitmer vnd notichait vnd daa einnm ohristen derselben Cappellen Cappelan vnd verweser Geyetleichen vnd weltielchen der obgenanten eiltze aushobling en wir getan haben an seiner antfirftigen beträgnlitz, ein gronzer geprosten und abganch gewesen ist und sein dar all, mach geber vnd weiser Geistleicher und Weltleicher leutte weysting glitleich genauget, das wir mit wolbedachtem willen, mit gemainem vnd veraintem Rat vaenr aller, die escuanten eiltze der vorgenanten voser Cappellen, aagefügt vnd geavgent haben süftigen und aygen, nuch ir die Rocht und zedleich mit dem brief, und hat der unrgenant Chunrat der Schonnawer une, vnd dem egenanten vasarm Gotshaus dieselben nütze wider legt mit Sibentzig phünden wienner phenaleg, die er vze berait dafor gegeben hat, die wir willichleich, vad gern für die egeeantee eitze ee volliger widerlegtieg gennmen haben vnd darümb von dem vorgenantem vaserm Gotshann, Siben phünt gelts gelegen ze Pulka, die dason verchümbert eint, ledigen und lösen sullen, Mocht aber uns derselbee lösung nicht stat werden angener, So sullen wir die vorgenanten Sibontzig phünt vaserra Gotshaus anderswa ze etitze anlegen mit einer gewizzen. Also das ein legicieher, der egenanten Cappellen, nbrister Cappelas und verweser von vesern weges, er sey geystleicher oder weltleicher, alle die nittze die fürban ewigehleichen an dem egenanten Abent, vnd tag ierleich in derselbn Cappellen genallen von oppfer vnd von aamman, oder wie si geualica En seie phennieg, wachs, chertzen oder wie dieselben nütze genant sint, gentzielel: aufheben nemen vnd habee sol, ledlebleich ze seinem nutze vad frumen, darumb das er sich desse paz betragen vad besachen milg, vad ouch soi vas nach vasera Nachkomen, von denselben nützen des vorgenanten Abests vad Tages nichts gepünden sein, vad dartimb haben wir fur vne vnd vnser Nachkomen vns der egenanten nutzen vertzigen, newazen vnd vertzeiben nuch vns

<sup>\*)</sup> to Polge abgekärst auf W. St. A.

der gasts von deze mit dem hief, das wir soch varer necklosens noch ander gemact van varen wegen fersha eveig cheichee, and desemben altzen, synomener dinka narpareh och vardrung habes oosh gwirnen, soch dehines tallen oder rechteen, daranf iehen, soch diakinen der egenantee Cappilles Cappilles Vapples vad vervoen, vor varen vagen, er sy writteho der gelichteit diakenten achteip knoult, nach bringel daran tib sallen worden mit gestelchen neder verliebehon. Beetien osch mit dhaisen auchen, vad das die handlang vad sochs farthat also sete sy vad evigela-lich varectwiosebe bleich, Durhab no gehen vir, der egenentest ware Cappillen dat Eduel Peter us vilwaren die dem greifeliche varectwiosebe bleich, Durhab no gehen vir, der egenentest ware Cappillen dat Eduel Peter us vilwaren die dem gefeichen vystem Obsteine Cappian vot unvewer cinstitution vod Wildenbau von veser vargen den heif en selson often verbilden, dar gemains of den Schotten as Wissen ook mit varent lankeje, der heif ist gepränz as Wissen auch Curtisse sporiet, Drivitable handten jar, darnach is den sway und sibentisigistem jar, den negen Sintege var Alierbeyligen Tag-Gli. October).

Orig. Perg. 2 Siegel. W. St. A.

T. 1377. (4. Jell) as Sacet Visichas tag. Chair Channan with des Natchies verband lives: Weingarden gelegen dace Sand Vays to den aites Sacton der ein viertuil eines jesebn ist uns derwitschen phant Wienaer phenig an Sepfindete Chappin der messe die Châur die Storyberinn sellig auf Sand Ehrart alter, data Sand Peter gestilt hat. Besigel Perichtbolts Probet datz Sand Stephan zu Wienne, Priedriche des Distrems des Rates zu Wienn. Original Perry. 2 Stept.

VI. 1880. Ich Nicias von Eslarn vergich für mich vnd fur Ali mein Erben, vnd tan chent offenlichen alle den die den brief sehen lesent oder hörent lesen di nun lebend und hernach ehnuftig sind, Das ich mit aler meiner Erben gutem willen vad gunst mit vardachtem mot ze der zeit do ich es mit recht wal getun macht, Recht vad redicich gewidempt vnd gestifft hah, as der Ewigen Messe is sand Peters Chirches ze Wiens der ich vorgenanter Nielas rechter Lebenherr plu die Gult vad Gneter, die hernach geschriben sind, Von Erst awai phunt wienner phennig Purchrechts gelegen auf Januseus haus des Schawr in der Champhiukchen vor Chernertor ze Wisner, Darnach funfezeben schilling wienner phenois geits Purkchrechts gelegen naf einem Haus das weilnt Hainreichs Töppisch des Swertfurben gewesen ist, gelegen pei Pererpurgtor ne Wienn, vnd sin phunt wienner phening geits Purkchrechts gelegen auf einem haue an dem Graben ze Wien das weilat des Philippe von Lengpach gewesen ist, Darnach einen weingarten gelegen pei dem Hendleinspruno se Grinczing des ein Drittall eine Jeuchs ist, genant der Lucschinkeh, der nu durselben Errigen Messe gechaufft ist, vmb die phennige damit man funf phunt gelts abgelost hat Purkchrechts, di zu dereelben Ewigen Messe gehart habent, vad di weilnt nuf Herrn Perchtolds Gewandebeler des Schuczmaister voder den Tuchlauben ze Wienn gelegen nind, Dane di egenanten awai phunt goits di auf Janasen haus des Schawr in der Chumphiukchen ne wienn gelegen sind, hat man gechaufit van den phennigen damit ber Vireich der Poll ab seinem Haus in der Wilthereherstraux ze Wien abgelnst hat nwai phunt gelts, die vormals en derseiben Ewiges messe haben gehört, Also beschaidenlich das der erber priester ber Ulreich von Chirichperkeh die zeit Chappelan der Ewigen messe vad all sein nachkomen derselben Ewigen messe Chappellan die abgenanten Gult alle vad auch den vorgenanten weingarten in auch und in Gewer haben nuczen vad nierzen sullen vad dieelh Ewig messe verlesen mit in selb, oder mit einem Andero erbern Priester io allen den Era vad wirden nis vnranegenomen ist, Wer nber daz in der Obrist Conppellan dacz sand Peter, ewer der wer, dhale irrung an derselben mease tet, oder swer das tet, so enlien si di haben in einem andern Gotshaus daz in der Stat ze Wienn gelegen ist, swo ich oder mein Erben wellen vod haizzen haben nie das von vasern vodern mit alter her nhomen ist, an alle wider Rede vad des ee vrkund so Gib ich fur mich vad fur all mein Erben dem vorgenanten hern Virciohen vad allen seinen nachkomen Chappelanen der egenanten Ewigen messe, den brief versigelt mit mein nhgenants Nielases Insigel von Eslarn vad mit der erbern Lawt joeigel Chunrads von Schonnaw ee den zeiten Herezog Albrechts ze Ostereich Chamerschreiber vnd Erhards des Holfuzz nurger ze Wienn di der sach Georgen sind mit iren Insigeln, Der prief ist Geben ze Wienn anch Christi gepard Dreweseben handert jar daranch in dem Achezigietem Jar des nasten Mautage vor sand Veyts tag II. Juni.) Orig. Perg. 2 Slegel, 1 febit.

"MI 1306. Ich Symone an den anlien ebelent Kupplan der Kappplan und Prier gelagen au dem Marchi, den man sent sond Priers priegen auf dem Marchi, den man sent sond Priers priegen für mit han der sind meine Ausstelle Kappplan und der State auf den der State den State der State

Orig. Perg. 2 Slegel.

W. St. A.

VIII. 1386 (6. Marz.) as dess Varshunging. Clearat der Bor der Zackel, stillet eine Messe auf vaner Young Altz erigents in anneh Jetern Particibient such seinen tod, vidente hizes seine van evingertre geleben zu Friedenlich starf an dem Hertmegenetz, wie die Gielden Mennyennt int Allem den Giet, aus den mit aus Geme Wirde der Parisch paper as weine recht Lebsunger der Henne gestelle Ausgewant int Allem van dem Gieter der Start der S

XI 1996, (18. Norwabee) as sood Katreya Abendi der billiges Jankshrfaren. Chanza der Zennäkel der Bos, and State In Geynfelder rechtes verbete an sehn ernes en draver faren Altar gelegen, in der Kliches desta sat Peter, and avsingartee an Ferieholnitäten anden Hertzegeupper der vier Boschell sind, einen weingarten gelegen in dem Glötzen von Kennerte zu Weise in der Langer ausses, vord. Abrit palma parkarbend zu fanzen des Dargar Nichtes verlegerten den Glötzen der Klitterperer, der ein Jerniche State und seinen Verlegen der Waltsbyrz das sin derste in von haute die Waltgirt, einen weitgarten gelogen in der Waltsbyrz das sin derste in von haute die Waltgirt, einen weitgarten gelogen zu Deutsche ander Mitterperer, der ein Jernich eine March bei der State der State bei der der der State geber des an der Mitterperer, der ein Jernich bei der State geber des sind der State der State der State der State der State geber der der der State geber der der State de

X. 1396. (6. Mirr) Noming anch due Stuting so man singer Orall in der Vastra, Nicha der Weitgescher mollichmister wollich and Australister der geschelle Feter van Fg. in sill pre-Assista deusse Weitgester zu Pretinksterlied des in kalbes Jewch ist val histit der Basbeit van binn van dersielig plant wiemer phosing en Stephanz Techanat voll Flavtrer zu Agame und Chapplan ausschaften Allter ziegen in nauer Feter Chiteches zu Weiten. Desiglier von Steinde der Weitgehert, Likhart van Medling, Jilansson den Gottanin von Petaleinstorff Amptunn Neytrens van Chunaring herrn zu Steind, Electrat der Lindster. Orig Perg. 4 Stepel. W. St. A.

21 1390. (10. Ortobor) an saget Chelman sag. Eberhart der Chastere bey Pawvertes, schaft Achtracken joint Wusurn pleigi Parfriecks, in nieuf rustumes die sillage on vollering supproblem soll werden auf der tarbestament Broyer Atlan, den man nachen voll pawn sol, in nauft Peterr Chrichten ble zu Wiena, voll an nieuwert werden servich auf zu einem Atlan, den man nachen voll pawn sol, in nauft Peterr Chrichten ble zu Wiena, von in nieuwert werden selben Atlan traway plant Wiener pheigh Profrieched sillage sich naufen ellens bei Pawverter gederen, die volfahrung angaldt er Spronen Barter dates nacht Pawrer der Spronen Barter der nacht Spronen der Spronen Barter der nacht Spronen der Spronen Barter dass und Strawfan. Norastria-Anderfort von 1900. Peter, der Neumen der Spronen Barter der nacht Spronen der Spronen Barter dass und Strawfan. Norastria-Anderfort von 1900. Peter, der Neumen der Spronen Barter der nacht Spronen der Spron

XII. 1399. (13. Novembes) des anchsten phinestag auch annet Merten tag Jorgen der Krayner der Chursner schaft avn nannt hinez sanet Peter zu sanet Valteins Kanoelen zu dem nam. Geschäftsbuch der Strift Wien, p. 74. \*)

XIII. 1400. (1. Jänner) phinetag vor den Prechen tag Lucas Touler stiftet einen ewigen Jahrstag fur sich und Anna nxor zu sandt Peter. p. 83. G. St. W.

XIV. 1400. (20. Juli) des nachstes Erigtags unch sanet Margreten tag Erhart der Hnffehircher schafft binez sanet Peter an Sanet Valeatius Kappell I il dean seen nam daran pawen wirt. p. 99. b. G. St. W. XV. 1404. an auntt Vlacenten tag (22. Janer Albrechtie die Kerezamacheriu schaft ein phant zu den Paw zu

Phali schnitzer, schart ayn phust zu dem paw anet varieus kappeiten. p. 10. 0.

XVII. 1406. nm Phineztag vor sand Kathreiu. Churart der Vorlauf Purgermeister vnd Rath hezaigen obigan
stiftbrief von 1392, Besigelt mit der Stat zu Wienu klaynen Insigel (n. IX.)

W. St. A.

XVIII. 1405. (20. Navamber) am Sambotag vor auset Kathreitu tag, Courad der Varlauf Bergemeinter und der Anth varlebtes die Messe die Chamart selig der Council der Bo ein Student in geinfelben rechten auf der Parases Altar hins S. Peler gestift dem Chamarthen dem Pasterlis welcher jamer Jarffrist Printerliebe wirdlehnist darauf emphangen und Orig, Parg, der Santt Wiessa kleisten Siegel ausgehüngt.

XIX. 1407. des nachsten Eritage nach Letarc (8. Martz.) Peter der Tuttlinger schaft zinen ewigen Jahrstag zu sanet Peter. p. 81. G. St. W.

<sup>\*)</sup> In der Folge abgekfirst als G. St. W.

yegleiche uin phunt Weche hab und vier Schneler bestelln, die den Salter bey den Grab Tag und Nacht iesen en all sawmens Got zelob vad ern. Besigelt von Symoon der Puirsteter pharrer zo Weikkenderf vad obrister Cennian sanct Peters Kappellen, von Andreu von Grillenperg, Official des Bischof en Passuw, Perchteiten den Awer Capplan sanet Pungretzer Cappellen an des Hertzogen Hnf, Jorgen der Grunpekeben des Reth au Wien, Hannses den Gerestenne purg eu Wienn Orig, Perg. 4 Siegel. 1 fehlt.

XXI. 1415. den nachsten Phinetag hach Erhurdl. (10. Jänner) Nielas Newknm, schaft der briester auch ved Bruderschaf binez eanet Peter zu einem Messgewunt vnd Kelich X & doner. p. 179. b. G. St. W.

XXII. 1419. (25. April) des Eritage vor des heiligen Krewen tag ale es erfanden ist. Jacob Suen, schafft wann er stirigt es sev bey tag oder pey nacht dass mes ihn trage darnach hince sanct Peter vnd in darselben Kirchen vbernacht lasse rasten und vigily singen vnd den Salter lesen vnd den margens fru ein Sclamht singen vnd nochs messen

you darnoth sol man lim tragen on seiner phare hince sanct Stephan, p. 63, G. St. W. XXIII. 1419. (8. October) des Santues vor sanet Chelmane tag Hanns von Pregarten der ladner, schafft en der

- Cuppellen hince sanct Peter die noch nicht gar gepawet ist hunder guldein eu dem Paw das men dasselh volbring vad das ey daungestifft vad geweichet werd Got and vaser frawn der Jankchfruwen Marie der bimelischen Kunigian ze loh vad ze eren vad besnuderleich eanet Vulentin is des ern sy vor gestifft jet gewesen vad uuch nomieich in der heiligen neurtrer Cosme vad Damiani mit irer Geselschafft eren die beilig lieb Erext gewesen slad. Also das die zinneltigen genesian lawt in Ira Chrankchalten und prechon in der vorgenanten Cappellan ir sndechtige gepet volbringen zu lob Got und in dan ern der benanten heiligen Ercat gewert vad erhört werden irs gepete darumb schaff ich auch en stifftung vad ze pessrung der vorgenanten Cappellen away vad dreissig phunt alter wiener phenig p. 13.
- XXIV. 1421. (23. Jänner) des Phinetags ver eanet Paule tag. Elspeth Andres with Symone des Praweisen lufraw schafft zu sonnet Peter zu dem paw aln phunt phenig. p. 80. XXV. 1426. Der Eritugs vor annet Dorotheen tag. (5. Februar) Lienhert Scherez der Parchanter, schofft als

phunt plienig in aanet Kathrei Kuppellen zu aanet Peter se wienn daz glas da vna sepessern vad su auslern notdurfften anzelegen. p. 197. G. St. W.

EXVI. 1426. (16. October) an Mitichen nach sanet Kelmans tag. Niclas Abt eu den Schotten eu Wien Ablüsbrief an Perchtolden von Valbach Capplan sanet Kuthrinen Alter zu sanet Peter aber 2 2 wechs rechts vberezinss, die er hat gehabt auf dem Welagarten zu Peczleinsterff genant der Rüschi des ein halbs Jench ist. Besigelt mit des Abts W. St. A. Nielas und des Cenvent Sigel, Orig. Porg. 1 Siegel 1 fehet.

XXVII. 1429. der Eritaga vor Tiburcy und Veleriam (12. Aprii) Jorg der Slaher, Kernnister zu sanet Stephan, schafft einen Kelich, im wert von XII S & an voser Frawen mese en sauet Peter en Wienn. p. 316. G. St. W.

XXVIII. 1432. Mui die decimenena. Presentationebrief dea Lennardue von Layming Bischof en Passau, fur Peter Liebbarter Recturen der Pharkir in Welkenderf wegen der Capplanstell uuf den Altar St. Erhart gelegen in der Capelle S. Peter zu Wien nachdem Georg Spet von Waldhefen auf eelbe reeignirt hat. Besigelt von Bischof, Orig. Perg. 1 Siegel W. St. A.

XXIX. 1441. (7. July.) am Freitag nach sand Virichs tug. Honne Pokis verkuuft 10 ff geits Purkrecht gelegen auf seinem Hauss gelegen un der Herzogenhof mit aim tail zunagst der Stadt Kasten, um 100 ff un Lieuharten Lengaheltzer Ohristen Kaplan sand Peters Cuppella verweser der Mess die Eberhaut Kusstner en stifften geschaft hut. Besigeit mit des Spital zu sand Merten jneigel (Muthes Dorn verweser des Spitals au sand Mertten) vod von Hanns Hung. Orig. Perg. 1 Siegel, 1 fehlt.

XXX 1448. (27. Märe) an sanct Ruepprochts tag des heiligen Bischof. Meister Stephun von Egonburg Lorer der heiligen geschrift, Korher au S. Stephan an Wienn, Jacob Rechweln Hubschreiber, und Virich Kerner bald burge un Ausrichter den geschefts des Virieh Schrot selig, selber hat geschuft awen Weingerten niner gelegen oberhalb des beiligen Geints, in der lengen gassen, genaut der Gries, der ander su Grintzing eber des Turne in den Peunten, zu einar Messe die wir stiften sollen auf Sanet Berthelemes altar vnd verleihen selbe den Maister Sigmunden Obrecht von Langenfeld, die Stadt sol in aukunft Lebenehern sein und selbe hinfur immer dem eltisten Maister Artisten der Hercogen Collegy bei den Predigen der Kain goth gab hut verleihen. Sieger Jaenh Rochwein, Ulrich dar Kerner, Susanne der Schweinbartterin Abhtessin zu S. Claren, Andre Giger Comentear zu esnet Johanne in der Kernerstrass en Wienn. Symen Hewadl Korberr zu Newahnrg und Pharrer zu der Heiligenstet, Hermen der Eibenstainer en Nuetnrff, Virich Hirssawer Statschreiber. Orig. Perg. 7 Siegel.

XXXI. 1449. (24. Nevember.) Mentag vor sand Kathrein tag, Hanns Hennach von Kraustut Caplan der Mess der die von Eslorn auf unser frawen Altar in st. Peters Cappelen, Ahlösbrinf des nber 3 % purkrecht auf dem Huuee des Muthesen Angerfelder in der Wiltwerberstrass zunagst der Zingkin hause, laut eines purkrechtebrief meines varuoder Magnus Sieunkehar, an Kuuraten Phuntjmaschen. Sigler Houns Heunsch von Kraustat. Orig. Perg. 1 Siegel. W. St. A.

XXXII, 1456. (20, August.) up Freitag var sand Bartholemes tag des heiligen awelfpoten, Hanna Sibenburger Kapian der Mesa so die Eslarae unf unser fruwen alter eu sand Peter. Ablossbrief uber 6 Schilling phon Purckrecht welche gelegen sind uuf Nielasen Saltapurger dem Weber Huus in sund Johannatrans zunegst Giligau Kuater Haus. Siegler Hannsen ven Eslorn als Lebenher, Veiten Schatawer Burg en Wien. Orig. Perg. 2 Siegel.

XXXIII. 1465, (4. September.) an Mitichen vor unser lieben Frauen tag jrer gepurd. Henneen Richter leuiten zu send Steffan eu Wich verweser der Messe so die Vrbetsehen enf sand Valentine Altar gestift haben Gerichtsbrief phor Vireichen Vojkl beuer gelegen im Genalmo zunagst der Padsteben zum Rörn an alm thall ood an dem undern en oagst Veiten Hindperger Haus das ettwen Thomans Rudolfs des Gurtler geweson ist wegen versessenem Burgrochtsins. Besigelt W. St. A.

Jorg Epiehauser Statrichter zu Wieo. Orig. Perg., Siegel fahlt.

EXXIV. 1478. (21. December.) an Houtag sant Thomans tag der Helligen Zweifpoten. Nicolena Frannkh hriester Aichsteter pistumb und Bacciari io geistlichen Rechteu, verpflichtet sich gengen Hanus Hemi Burgermalster und Hat au Wiene als Lebenberr der messe die Coorat Schennkh uod Clure die Straicherin sellg gestift haben, uod ihm oach den Tode des variges Caplan der vorgenants Messe Meister Hucosen Hober Korberr en sand Steffan verliben seibe gewissen haft en sprechen. Besigelt Thomans Tenokho eod VeitenGriessennpekhn Stedschreiber. Orig. Papier. 2 Anfgedruckte Siegel.

EXXV. 1479. (22. Januar.) so Freitag oach saad Fabiae und sand Sebastian tag der heilign Marttrer. Niclas Nachtigal verkauft Vierzig Hungarische gulden purkhrecht gelegen auf seinem Haus gelegen am Wieomarkht aunagst Lieunhartten Welser des lejobater haus an Hanosen Richter Leuit an sand Steffan Capian des Vrhetschen mess auf sand

Valthins altar. Besigeit mit der Stadtgrundsigel, Friedreich Gemeckl. Orig. Perg. 2 Siegel.

EXXVI. 1496. (29. August.) an Moutag vor sand Gliigen tag. des heiligen Abts. Andre Marbacher der Pekis, verkaufee 4 % rete Purckrechts auf seinem Haus jo der Walichstrass zonagst dem Padkeiler an ainem tall and au dem andern enoaget Ulrichen Pernasoer des Gortler haus, umb 40 %, die herkomea van den 100 %, so von Fridrich Arnolt dem Knrauener dem Copplan der Mess die Eberhart Casstner in aand Peters Cappellen so etifften geschaft hat an dem Maister Colman Smekhauwegen Obristeo Capplan der sandt Peters Capellen und verweser der hemelten Moss, Bestgreit mit dem Stadt Grundsigel voo Jorg Jordan Auwald in der Münnes, Orig, Perg, 1 Siegel, 1 fehit. W. St. A.

EXXVII. 1535. Nos Nominatus Episcopus et Praepositus, Docanus Officialis et Capitulum Cathedralis Ecclesiae Vicocensia Vaicerais et aingulis culuscuoque atus, digultatis et praceminentiae has inspecturis salutem in Domino et omne bomm. Cum Serenissimus et potentissimos Prioceps ac Dominus, Dominus Matthias, designatus Ree Vagariae et Bobemiae Archidux Austriacet Marchio Morauise, Dominus onater elementissimus ad humillimam quorundam itulico idinmate verbum DEI audire desiderantium, supplicationem pro elementissima concessione destruendi et reaedificandi templum D. Petri hie Vicanas le hace modum, vt entum et idoneum coocionibus redderetur, si enstra, vt joci ordinarii, que necessarin requiritur, scoedat licentia. sosque se Clementiasime resoluerit, et ob reservandas natiquitates, quarum con pascae lo praefato templo reperioctor, et ad ours ferme nomes Annales Viencenses, et plerimi Historici se referent, idem non omaloo demoliactur, sed vt concionibus accommodetur, columnae intra templum sitae nimis corpnientae sofferri, extremi muri eleuari, tres forelees qui ibi saot in vanum reduci, sucristia delici, et le Capellam ibidem transserri, Porta in posteriori parte templi fieri pavimentum summi Altaria pedi adecquari, picturae, ispides, scripturee et monumenta tolli possint, ita tameo vi pictoree et scripturae unnotentur, renonato templo parietibas denuo appingaetar et ascribantar, lapides et monumenta in antiquom velaliom locum idoneum reponantur. De exetero fecies templi nullatenus immuteto, Nos authoritate ordinaria qua hac in parte fungicur jisdem muoe nobis supplicantibus praedicta omnia io Aede D. Petri destruendi et faciondi largimur licentism et facultatem adjunguotes sub pocua excommunicationie mourrenda ne praeter illa in sacpe memorato templo quid demoliri ant innunare pranaumant. Harnm testimonio literarum manus nostra subscriptione et sigilli nastri maloris appressione muniterum. Actum Viennas Austriae, vigesimo sesto die monsis Augusti Anno M.D.C.VIII. Melchior Klesl Episcopus. Hericus Hartungus Decanus. M. Martinos Khuckl Nutar. Orig. Papier, das Siegel verietzt. Fürsterzbischöff, Archiv. ") EXEVIII. 1536. Als sich vanser Anthoui Hurdigio vanaer Artschier bewilligt und Eingelassen hat en Erpaung

des Aljtene Panfelligen vond zerrissene behausung darin der pharrer eo sandt Peter, enegebert, anederhalbhuedert Golden anyniegen vad darzuegebee, doeh der gestalld, das Entgagen Er vond sein Hausfrau er beder Lebesalanng aegezaigte behausung zu halbenn Thail jehabenn, ejesseun vud Pranchenn mechtenn, daranf durch venser derzue verordneten Räte mit des pharrers und vonsers Artschiers wissen und wijfee in solcher behausung ain Thaviung gemacht werden wass veder tavij for seleem halbenn tavij juhabeo soije, wolgt die auf zehinne der gemachen. Wienn den 20. April 1535. Orig. Panier.

XXXIX. Aono 1537 An dem aiadlifftin tag Octobris Jat jnventirt worden jn der Kirchin Szeeti Petri jn pieiwisco Magistri Pauli Frondini Comissarii ia Spiritualibus vad die ersamoo fursichtigeo masser her Wolfgeng Mangoit Burger vod Nother ihn Wieon, Zechmaiater vher die hrulderschofft sanot Petri vod her Hanne Gleglir des aussiren Rat vud burger da selbat.

ensulo tuer verwardt darina ij Kelch silbreu vad ver-

gnidet mit drin Corporal taschen.

Item mer ain aite Corporal taschen an ele Corporal. Item ein prawaer Tamaschk ornat mit seizer esnigehorung.

Item ain roter Schemiot ornat mit seiner ezuigehorung. Item aln pishio ornat mit guiden phaben oder vogii.

Item ain rotcelb mit resin oruat.

Item ij weissatiass diekun rock vad j nrnat des herren Leo-

poldi Raukeperger mit nile ezuigehnrang.

Item am crateo in der Sacriatio in niner almar mit einer. Item mer j. Keich der pruederschafft S. Petri mit almer Corporal taschen vnd eie plah Tumaschken arnat mit einer gulden Kron. F. E. A.

Item i Alt schwares Harram ornat nichts darpin.

Item j Krapen alt Korkappel.

Item j alti gasula. Iteso ij alte torchlin vber die pilde. Item j alt partneh.

Item i eiter phan.

Item j weysser tamaschk ornat alter mit seiner ezuegehorung.

<sup>\*)</sup> In der Folge sbgekbrat als P. E. A.

Item mer j Schamlot prawn oraat mit seiner eznegehorung. Item | weyes Harrases tuch suff ein Pulpict.

Item mer grii Carporal taschen mit Corporalien.

Item i rotscidie klannes Kissel auff das altar. Item i gelhplaber tamaseker Karkuppen mit einen schildt.

Item ein grin vod roter ornat mit einer gulden Kron an czuegehorung.

Item i Korrock ein alter.

Item mer i rotschamlaten ornat mit seiner cenegeborung. Item mer i alte rotatlasse Korkappen.

Item j almen mit schamlot vorpramt, item ij Knaben ezerisani Karrockel.

Item etliche alte Stole. Item mer ein alt Kiseli auff ein altar.

Item j grien Tamaschk oreat mit seiner ezuigehoring. Item j rot ornat mit einem erhebten Kreies mit seiner caneguhoring.

Item j gemuetert rot vnd weyss ornat mit seiner canegeborung.

Item j prawntaffet vad mer j grien seiden ornat mit alner

ezuegeborung. Iten j gemusirt alter exbilich ornat nichte darpin. Item j rotsamit ornat mit aller canigeborung. Item j schwarezer seidener ornat der sandt Peter Prueder-

schafft mit all ire eznegehorung. Item iiii mess piecher vnd i Requiempuch.

Item j alt pergamen chhaum halbs viczilig puch. Item J alte pergameniss misspuch.

Item j gesang puech. Item auff sandt peters altar j par messinge louchter.

Item mer 3, par messinge leuchter das ain in sandt Peters

ezach. Item j alte vmhlig seudene anff sandt peters altar.

Item 9 par apherkandl, Item 2 viczilig pnecher der praederschafft S. Petri.

Item il Stickkerezen. Item x alterticcher.

Item mer j gneter tabich hat der pharrer in pharrhoff trageu. Item mer ij par opherkandi.

Item 5. schwarcze hungertucher.

liehan.

Item j prakter piechel. Item J grah am Karfreitag der pharrar gan schottee ge-

F. E. A.

XL. 1545. Herrn Merten Drosendorffer Ro. Kn. Mt. vansers Allergenedigisten herrn Cappellen Singer Autzaigen vad Einlegung der güeter. Sn weilenadt Couradt Zeingkl Burger au Wienn. In sanndt Peters pharkireben Auff vonser Lieben frawen Alter gestifft hat. Danon alle wochen ewo Mose gehalten werden vand gedachtes herren Merten von Ainem Ersamen Rat aihie en Wionn verliehen worden, - Erstlich gehert zu bemelter Stifft Sechs vierti weingarten gelegen zu Petterstorff Im Herczogberg. - Mer en Dorupach als Jeuch welagerten gelegen ja der Mittern Pennt. - Mer Alhie bey der Stat jn Griessen aln Viertl Weingarten. Hofk. Archiv.

XLI Inventarium J. Petri. 1560. Erstlichen die phar daselbst, darzun gehört, Item drey vierti weingarten zue pelglesterff. Item finf viertel zun obern Syfering, auf dem Klasing, mehr awai viertl. bev Starlrich ain Gartton, Item drev viertl im mitern Burg, beim weinhauss, Item ain viertl im Khasswassergraben, als Hauss Auf St. Patersfreit Hof, vnd dreyssig phundt sechs schilling phoning pargekbrecht sinns, auf heusern grundher abbt en Schotten, Colletio duminis principie, Caplan herr Jacob Pranmell.

Conradt Schonekhon, vnd Khera Straicherie etifft hat ain tägliche mess, ene St. Peter darzu gehörn, eway hundert phundt phening, auf herrn Lassia van Ediaasberg hauss am Lugeckh darnon Jarlich zehen phundt phoning, Item Anderthalh Joch weingarten, en St. veit, Burgermeister vnd Rate Lehenschafft, Caplan berr Jacoh Praumell.

Conradt Zanekhel stifft, hat fonff wobenmess zue St. Peter auf voser Frawen Altar darzun gehört ain weingarten one polylestorf im herzogberg, mer ain Joch one Dornbach, in dem mittern peundten, Item ain viertl in der Langengassen, gegen der beyligen galeter peundt, vher, Item Acht phundt phening Zines auf alnem Joch sae pezlesterff in der walgriess, halet der walgriess, Burgermaleter vod Rath Lehenschafft, Canolan gewijster herr Merth Drosendorfer lest herr pani Rerich (dess Stifft ist ver ainen jar gen St. Steffan trausferiert worden Contra fundationem)

Eherhart Castners stifft, hat ain taglichen Mess eue St. Peter, auf vaser Lieben Frawen, vnd der Ainliff Tansent Maidt Altar, darzne gebort ain weingarten dess flinffviertl ist genannt der Ortackber, Item auf Wolfgangen Wisers Hauss ain Hoff, ain huudert phundt phening, dauon fürff phundt phening vad anf Georgen Dranhoffers hauss, jees herrn Hansen von Carling sugehorig vierzig phondt phening, Itam anf Michael Sindarffere schusters hauss 100 phundt phening, dauon one Zines fauff phundt phenning Burgermelster und Rath Lehenberrn, dies Burgkhrecht sein Langst abgelost.

Item als täglichen mess zue St. Peter, so dess Castners testamentari gestifft haben, auf St. Andreass Altar, darzue gebörn awei Joch weingarten im Khrotenpach, und eway Joch zu obern Siffring genandt der Praitan, so etwa der Conraden vorlauffen burgermaister gewossen ist, Burgermaister vad Rath Lebene berrn.

Georg Schrotten Stifft hat ain mess one St. Peter and yeaer lichon frawen Altar, Se herr Georg Schrott Capian Aberneuten Castners Stifft vod pherrherr zue St. Peter gewidemet, darzu gehören Ais hundert phundt phening, auf Jacob Manbert Fleisch hackber Hauss beim himelporten, ju der weyhenpurckh, eue neget Michael Bayrn Tacchmechere Hauss oder Remhoff, und Hansen Khanstorffers hauss gelegen, jetzt Hainrichs Khinigshamers Erhen, Cinilis Collatio.

Herman Esslarn stifft hat ain mess eee St Poter auf St. Andrease Altar, darme gehurn drey viertel weingarten, im Gutshaue hamperg, Burgermaister vod Rath Lebenschafft, etwa het dem Albrechts Khasetecher hause auf St. Petera reithoff darzu gehort. Collatin Cinitis.

Item Herman Eslarastifft het aln mese auf voter frawen Altar, daren gebört Anderhalbs Achtel weingarten, vor dem Stubenthor, bey dem newen thurn, vad vier vad ewalnezig phandt phening Burgrecht zinss euf Conradten phandtlmaschen hauss. Burgermaister vnd Rath Lebens berrn.

Niclass Esslarn stifft hat ain mees zue St. Peter anf St. Catharina Altar, darzoe gehört ein halbes Joch weingarten zu pezelestorf gennudt der Kntschel, und ain drittel zun Khrinzing beim Heodlessbronn, heist der Luschiog, Burgermaister and Rats Lehenschafft.

Virieh Schrotten Stifft, hat vier wochen mess zus St. Peter auf St. Bartolemes Altar, darzue gehört, Item drey viertl welngarten beim heyling Guist, Item zway Joch Weingarten, zu grinzlog in der peludt. Burgermaister vnd Rath Leheos herrn. Caplao herr Ambross Sallez.

Des Eberhart Kastners, vnd der von Essinrs, vmb dass mehrmain vil Bargera bensser dureb feuers notb verdorben. so die Burgkhrecht Ziosa hernach nit mer mügen ertragen. Anch die augehoriga walogartan, in Kriege Leuffen verödet, Alsa dann weils die Caplan alt gepaot die grundtherrn gleichwol an vorwisseo der Labensberrn einzogen, vod nan Lengst

Andarn, vabekhaoten persohnen aufgeben, darhalben ist dise, vad Andere mer gleichmessig stifften, nicht mehr khönnen verlichen und verricht werden. Protoenl Inquisitinnis der geistlichen Closter und Phar, beillinfig 1860. Hofeamer Archiv ELH. 1571. Maximilian II. varialit das durch den Tod des Laurenty Follony erleigte Benefielam bey S. Peter dem Hieronymus de Leonibus Capellanus noster, am 29. Januer 1571. Prog. Orig. Perg.

XLIII. 1615. Die Rom. Kay. aneb zue Hangarn vnd Bahaimb Khonig. Mt. vaserm allergaedigsten Herra Allargeborsumbistes anzaigen vnd Demittigstes bitten, Adam Wiottsrhollers alsa Pfarers bey St. Peter alhle. - Pr. aller-

guedigster hilff zu remediruog gedachter St. Peters Khurchen Pawfällighkeit betrefessl.

Allardurchleichtigstor Grossmöebtigster Vollberwiedtlichster Rom. Khayser atc. - Allarguedigster Herr Eur Khay, Matt, mit dissem mainen demittigan Suppliciern anzufichen würde ich höchst vavarmeidantlich getrungen von beriehte Eur Khay. Matt. nliergeborsambist, dass die Vbraite vor 800 Jahren vuter den Ersten Tentachen Christlieben Khayser Carolo Magao, erbante Khirchen vad Gotthauss bey St. Pettar alhie dermassen in Bawiölligbkeit geratheo dass desselhen Niedergasog mit höchsten Schaden und gfar Stiindtlich und schier alle augenhilckh aubesorgen. Wan Nahn stollehen zuhelffen vnd remetieren kheln aunders mitl vorhandten, dan dass heylige Almusten sich auch albereit guethertrige Christen angeben, dass sey dassyerige bestes vermögen noch darbey gehrn Thues wolten. Wao dan hierinnen en hochwiichtigen Werkh in danen Vast das ganntze geben abgetragen und widerumb von Neuen (da es anndare ein betanned haben solte) erhebt werden mess. Eur Khay, Matt. nicht zu preteriern sunderen vill mehr Tanquam a Jone principium zamachan.

Also ist alse Eur Khay. Matt. maioen allergebursenmbist vnd durch Gott demittigistes bitten sy geruehen hisrinan ihr Khayecrilehe ahngebohrne milde vandt Barmhertzigkheit allergreedigist, vand also Erzaigen damit dardarch beforderist Gotten Ehr befürdert die guethorzigen Christen zu freygebigen Hillff angemnetet vnod Eundtlich die Standtliche vand besorgte Nidergaong verhaetet wordte.

Wann nuhn Eur Khay. Matt, hiegor ein Gott sehr wollgefölliges werhk erzaigen. Also würt er dessen hie vand dort darch die sounderbahra lotercession des hachtlichen handt Aposti Petri sie Reicher belohner ssein. 21 Eur Khay. Matt Ear Khay. Matt allerguedigster Resolution das Arms Guttsbauss vand mich aller vaterthenigist befeibend. Ear Khay, Matt. Allar vaterthenigiator Adamus Wintterholer Pfarrer vnd Beneficiates.

ELIV. 1615. dec 6. Februar. Consens and Ratification von Kayser Mathias; des Vertrages, wegen des von

dem Pfarrer Adam Wintterhaler Pfarer zu St. Peter, dem Burger Petter Fadin Burger vnd Hoffhandismaho vnd Rosina selent Hausfrau, anch ihrer beeden Khiedern Juhan vnd Sabios, angetragenen Pfarrhofs weleber ganz baufelig ist angeboten hat, and denselben su basan, und Leibgeding weise für sich vad abgenante zu besitzen.

(Georg Reich thumb Cantor berichtet dass das Haus vor 42 Jabren Peter Fadin und seinem Sohn Hanos Fadin ciocus Priestar so vor 14 tagen gestarben, anf Leihgeding mit der Clausula, selbes baulich an orbalten überlassen wurde,

solehes aber nicht bescheben, sonders abgeödet absonderiich das tach durch welches der regen an nilen arten durchriot.) XLV. 1626. den 12. Aagnat, Perdinaud II. begebrt von Bischofe Cardinal Klessi, eio Gutzchten über die Bitten der Serviteo vmh allergeoedigiste Conferiernog der alhiegeo Kircha St. Petri.

Dem Hockwurdigen in Gutt Vattern, Herrn Melchinrn der H. Röm. Kirchen dess Titels Saultae Mariae de pace Priester, Cardinale Klesel Bischonen zu Wienn vond Neustatt etc. Vasserm Lieben Preundt vand Farsten,

Wir Ferdinand der Ander etc. Embietten dem hoebwürdigen im Gntt vatern, herrn Melchinrn der beiligen Romi schen Kirchen des Titles Sancto Marine de Pace Priester, Cardinale Klessl, Bisebonen so Wienn und Reastatt vanser frenndlieb willig dicost, vad wass wir mehr liebs vod guets zuoor, freundlieher lieber Farst, Bey vas haben N. die Religioel oder Servi B. M. V. vmh allergenedigiste Conferierung der alhieigeo Kirchen St. Petri diemliettigist Supplicando gebetten.

So vass aber ganedigist walwisseest, dass diser Gottsbauss auf Landtsfürstlich Pracecutation vil laoge Jar von dem alheigen Thumbstifft St. Stophan, durch einen Canonieum vod wirkhlieben Canturem alda, Gstalt en dan nuch auf date von Juhann Ehrman Canonico und Cantere bey St. Stephan beschischt, versehen worden, und wie gleichwel au disem snaeben, dass obschun abbemelten Religinsis dise Kircheo ohne ainiebes Einkhomen, wie sy es zwar begern, vberlossen werden solte, Wir jedoch Khaln nachrichtung haben durch wom gelegenhait vnd hillf Sy dieselb bey wissentlicher Paufelligkait zueriseben vond zuerbanen vorbabens. Also begern wir an E. L. freundt vnd gnedigelich, Sy wollen vns ieruber dero Rathlich wolmainendes guetbednnekhen, ganz fürderlich eröffnen und zuckhomen lassoo, jomassen Sy dan den Sachen wol rechts zuthnen werden wissen. Dero wir benebens mit freundtschafft, auch aller Wag: Graden jeder zeit vorder ist wol hey gethon und gewogen verbleiben. Geben Winnn den zwolfften Augusti Anno Sechezebesbundert Sechs und Zwainezigisten. Vaserer Reiche dess Romischen im Sibenden, dezs Hangrischen im Achten, und dess Behaimischen im zehenden, E. L. Guettwilliger Ferdinand.

Jo. Bapt. Fhr. v. Verdenberg.

Thobias Gertinger. Klesels Bemerkung von Ausen. Von Sr. Kay. Mt. sehreiben wegen S. Peterkirichen zu Wienn die Majest begehren Mein ausstierlieben ansichtten.

ELVI. 1626, Rom am 24. October, Erhalten em 8. October, Hochlobliche May Hoff Cammer, Gnedig bochgebittende herrn. Auf beyligendtes an die Rom. Khay. Mett, Vaserss Allergnedigisten herrn. Pater Wilhelbm Franciscaner Orders Priester and Prediger bey Peter, wegen jest gemelter St. Peterss Khurehen Pawfelligkheit halber gehorsamblet anbringen, vand E. G. an mir bestehechener verordtnung, dase ich den augenschein einembe vnd wass zu Nottwediger. undt etwo kheinen anstandt leidente Reparirung von notten einen vherschlag verfassen, und E. G. mit met berichten solle, hab ich augeboraamber volziehung nehen den bey St. Stephanes Kirchen Banmaister zwen albüelger statt Manermaister, vnd Hoff zimerman den Augenschein eiegenomhen vndt Anfanghs beim grundt bey thelise pfeiller befanden dass dieselbe wegen der Nass so wegen dese schleichten Tachs, durch das Regen vnd Schne Wasser von etlichen Jharen hero, in dans gemeuer geschlichen, vndt gesent, nue mehr durch sein Aignen Last, welicher oberhalb im gemener vnd Tachwerkh ist, eich spaltet vnd ermedert, vndt durch die Last des geweibe bey Fünff Zoil, auf die seitten geachoben werden, dass Also dass gewölb Thails awischen, Zermederten gemener, jn gefahr zum Fallen steht, dass Tachwerkh betrefend ist nit Allein wegen dess vberschens, von Regen undt Schnewassers, in gesper vadt Stichen hey des Maurhenklien Erfeult, sondern ist Auch vmb Neun Zoil, ause seinem leger vndt handt anm hinauss schlipffen, vndt vber dass gemewer en fallen in gelahr gewieben, dass also, weillen einem gewolb so ausz seinen Centru vandt Arcus Khommen, undt zu seinen aignen gemewer zerspalten, benebenz auf zerklobnen und ermodertem gemeyer Rubet, auch ein mit Stain bederkhtte Tachwerkh, wellehes mit Rigel vandt banndt, ause seinen bandt let, ohne Abtragung nit mehr heiffee khan, dies Bawfelligkbeit, mit kheiner eusswezlungen, sondern mit Abtreg eo kheinen enstanedt leldt, vandt wider von Nenerhawung gerenariert werden muces. Der vnkhosten betrefent, vermelden sie werkhierth, weille nach Abtragungen der Zermoderten gemewer, wenig von Mansrwerkh wurde ziehen bleiben, dass die Abtragung vandt widererbawung schier haih so vil, Alss wan man an den orth von den Alten mit büiff nemmen Materialien, ein Neur bawe wolte Khosten wurde, vadt haben derowegen ein grundtriss, wie dass Alte Khirchen gebew in plano ligt, mit hiebey A. benebene ein Abriss Alda ein new wellcher doch in Corpus khleiner vndt demnoch mehr Leuth zum Gottesdinst vndt Predig Aiss in die leziere Khomen Khönen, zu hawen wehre mit B zu deme was an vokhosten daranff geben möchte elu beileiffiger vherseblag mit C. vhergeben, welicher E. G. ich gehorsamlich Relatioeieren sollen, mieb befehlent. An die Hochlobli May, Hoff Camer. Johann Marienbaumb von Hamberg gehoraambe Relation - St. Petters Khirchen in Wien betrefend

Eur Khey Matt, eein meine vaterthenigiste dienst zunor allergendigster herr, Wass Eur, Matt wegen St. Peters Kierchen in irer Khay hanbtstatt Wienn gelegen, noch von 12. August gundigist wegen der Serulten, so diese Klerchen begehrn, mier znegeschriben, vnd mich vmh guetachten denswegen genedigist ersuecht, hab ich gleichwol etwas Rath mit geborsambister renerene empfangen, mich anch nit wenig erfreyt das E. Khay. Matt. das allergenedigist vertrawen in mein Persohn soczen, vnd gleichwol mieh alss disce orths Bischouen, daruber vernemen wöllen. Versieber dieseib vathertenizist, das mein guetachten mit melnen willen niemahlen anderst sehn wirdt, alss was ich in meinen gwissen vad ainfeltigen verstandt, Eur Kny Matt. zum bössten zuseln balten werde, Allermassen sy dan aus melnem vom 5. September. an dieselb in has materia gethonen echreiben und Communication, was ich desawegen auf herrn Nuney an mich gethanes schreiben, dem selben beantwort gnedigist zusehen. Weil mier nit gebieren wölle, diss orthe Eur Matt. als Lebeus berrn and Landtafürst, etwas mit andern fresubten intractiorn and an correspondiren, welches ich Enr Matt. nicht gehorsambist, schuldie respects halben commisiren soll. Da ich nun biecziges Eur Khay. Matt schreiben Examinier, finde ich dasselb substantialiter sowol vnd krefftig fundiert, das ich khains wege Rathen khuate , des Eur Khay. Mt dines orths in sinige veranderung Consentiern sollen, dan dies Kierchen ist das ainige Clenod, so wier in der Stadt Winn haben, daranf wier mit fingern in Predigen, den Kheczern zaigen kbunen dass diesr orth vor 1200 vnd mehr Jahren wie D. Lazius, Khaysers Ferdinandi Historicus, in seiner Osterrelebischen Historia aussführt, ein Pfare darieen etliche Priester gehalten worden. gewesse, do auch et liebe Bischon, so diser Lazlus in der Klerch abmallen lassen, residiert baben aollen, vnd hat eben desswegen Khaysser Ferdinandas Hochseeligen gedächtung ein sehr grosses auf auf dies Kierchen gehabt, damit soiche in jron standt vnd antiquitet erbalten werden kbunte, wie solchne aus vnterschitlichen Vlaitationibus. so bey dem Closter Rath vnd mier lügen, wierd befande werden. Es haben sieb gleichwol etliche Wallische Khanfleath noch bei Erezherezog Ernsten sellg gedechtnus Zeiten zusamen goschlagen, vnd dies Kierehen aus den grund unbawen. morrhotten, doch das solche für ir Netion deputiert werde, welches meinem Antecessori seelig, vnd mir vmb bericht anekhumen, in weichen bericht die auchen mit so erheblieben vreachen eusegefahrt worden, dass Kayser Rudolph hochlublichen gedächtnus die werkh gemesser resoluirt, vnd Erezherezog Ernsten beuchlen, dies orth alse der Statt höch et er Cienod in alten Eren zuerhalten, debey eich ir Mastet selbst erbotten der Cammer verordnung zuthuen damit dass gebew in alter vnd standt erhalten werde. Wie dan bernach zu Khaysers Mattbiae Zeiten eben von der Wällischen Nation dises Continuirt und die Capatachiner fürgeschlagen worden. Es babene aber Jr Khay Matt. selligister gedächtnus obberierter Danebens hab Enr Khny. Mätt. ich nuch diess gehorsambist erindern sollen, dass die Römische Khnyeerin hochseeligster gedachtnus, Allermassea je frow Muetter, seelligster, zu Inssprukch gethan, auch en Wienn ein Closter diese ordens zustifften gedacht gewesen welches je fraw Muetter deroselben derhalben selbst widerathen, dass je Durchi, khalmen alnigen teutschen diese ordene bekhnmen mügen sondern 15. Knaben unfgennmen dieselben bey denen Patribus Societatia zu laspruckh Studiora lasses, deren etlicho aufkhamen, welche noch hentiges tage dass Closter lasbackg Regiera. Dessweges die Khaysserin jre gedankhen verändert hat, und mit jr Khay Mätt vheraiakhumen, denen Caputschinern zu Wienn ein newes Cleater, so Eur Khay. Matt. jetznad inswerckh gericht, znorbawen damit nicht newr orden, introducirt werden sollen. Daher ich nit siehe, was für ain vanermeldliche noth verhanden, dass die Statt bey so ansehlichen fiertrefflichen religiosis vad geistlichen elerius, ainiger mangl, das man dergleichen newe vnd frembte orden de nono soll einführen, Welches dan jr Heiligkait selbet bewegt, dass sy von Rom etliehe orden abgeschafft, oder andern niten incorporirt haben, auch noch im Werkh sein, weil vater denen ordene Persohnen so grosse streitigkhaiten vad nemnlationen orwachson, dass man gaueg in Congregationihas dieselben in Rechte ordnung zuhringen, zuthnen gehabt, vad khan bei disor gelegenheit Eur Matt ich vaterthenigigt nit verbalten, dass neulich in Congregatione de Propaganda fide, alda ich mich befunden, ein eussführliche relation ex India et Japponin abgelessen worden, dass selber orths (Durchstriche die Patres Societatis) die vatarschilichen religiosi wegen jrer ergerlieben controuernien, den nelen Christee aum ahfailen, den haiden aber zu merkhlicher halsestarigkhalt vreuch geben, vad hat sonderlich dem Propincialie Societatis Jose der orthen sehr begehrt, das man doch ninen vad den andera Orden die Königreich aussthallet, damit nicht ainer den andern verhindere . Wie das noch vor enderthalb Jahren , der ganca geletliche Standt etlicher Königreich wider andere bev ir Heiligkeit Exciplert. Daranse Eur Khny, Matr. wie is nizen epigl zilergneigst seben, warumb Clemene octauss hicheygelegto Bullam hat ergehen lassen, daber es alamal gelet; vnd Polytisch bedenklich, wo man vaterschltliche orden einführen, vnd Stationes geben will, welches die ordinari zum bäseten wissen sollen , vnd do ich Eur Khey. Mett. nicht verschonet wolte ich Jr etlicher religiosorum schreiben von Wienn, die Zeit ich albie bin. Zuereschikht haben, dass ich grueg authun, die alten, so alberait, alda sein, in gaoter Corespondence ouerhalten, wie den Eur Mett. in der Minoriten Closter greiflich ochen. was man mit alnem einigee Closter, noch seit Khaysers Maximiliani 2. Zeitea, hiss hieber fur Mübe bedurfft, vnd noch heutiges tage in rechte ordang nit bringen khinan. Dan dies Leuth all drey Juhr oufs wenigist jre Superiores verändern vad was der Spänier gnet gemacht wil der Franceoss nit haben, vnd also forth, weiches aber dar religion vnd reformation zum ausseristen schlidlich.

Wan ich dan siche, dass Eur Khey. Matt. von got mit grossem eyfer der religion enheiffen, gedacht. So hab ich diec 48 Jahr ich in reformations suchen Practiciert niemaien nuczlich, sondern eusserist schadlich viller unterschitlicher newer und der teutschen gurach unkhindigen religiosoe einzüfnbren befunden, damit Eur Maitt desto leichter en irem termine geraichen khuntee. Zwar ist mier wol bewitst, das vatorschitliche Persohnen, ause gueten oyfer, vaterschitliche vnd guete affectus gegan alsem vad andern orden haben. Wil deeswegen main Persohn uit aussgennmen haben, weil ich selbst zu etlichen orden grosse affection trag , wan ich aber hefind, dass mein eyfer der Statt Wienn mehr schaden nise nuezen möchte. Also hah ich bissher Eur Matt, verschonen, vad gar nichte insinulren, sondern es vil lieber im alten etand verbleiben lassen wollen. Danebens vanngesehen aber dessen alles, haben Eur Khny. Matt. erfahrn, das ich Jr in allem, wo ich noer khinen, alle satisfaction seben, ved desen Patribus Carmelitani Scalzi. Patribus Societatis Jesu Nouitiatum die veränderung des Closter St. Nicolau au Wienn, die nufrichtung eines newen Junggfraw Ciosters der Romischen Khnyserin, alsebald meinen Bischofflichen eonsensum nit allain geben, sondern auch die intention der Romlschen Khayserin albie zu Rom, mit soichee ernet sollieitirt, das es localich Jr Heiligkeit seibst von mir ein pfrilad wöllen. Darause Evr Khay Mt. allergenedigst schen , dass ich gar gehrn ihre intentiones , soull ns mier als Biechon gelegen , befürden , vnd mi khainen gedankhen in owigkhait wider eeczen wier. Was ich aber gewissens halben hedennkhen, eröffue ich dieselb ganca billich Eur Khay. Matt. damit ey solche examielren vad spiiren, dass ichs trewberezig vad nafreeht vermaine, wie ich dan derselben mit diser langen nussführung billich verschozen sollen, do mich nicht meln schuldigste affection, nubt vad gewissen darzne getrungen damit Eur Maytt gieich wie in einen eplagl eehen müchten, wie disse werchb in genere vnd specie beschaffen, Deren ich mich en Kheyserlichen gnaden vnterthenigiet vnd gehorsambist beuchlen thue. Datum Rom den 24. Octobris Anno 1626. F. E. A.

XLVII. 1635. An dem Hochwürdigisten Farstes vad Herra Herra Antonium Blachoffen zu Wieen, Abbten zu Krombsmünater vad Ihr Rom Kay. Mett. geheinben Rath etc. — vuderthenigister bericht N. officialis of Consistory Vican. Peters Khurchon betrefend.

Hochwürdigister Bierhof Gnedigister Purst vad Harr. -- Hiebey figoude v. a E: Furst: G: vberschikhte anbringen A. B. wie anch dess Patris Vicery Generalis and: Ecom: S. Augustini mündlichose begohre die Khurchee St. Poter albier betreffendt haben wiir Coesistorialitar vernnmben. Barichten hiranf E: Furst: G: das dise Anna 769 orbaute vad Also vralte Khürchen von underschidlichen Religiosis lestlich den Serulten begehrt, Niemaline aber in das begehrn auss ganz billichen vraschen verwilligt worden, anch inse khünfftig kheiezr wegst zunerwilligen ratsamb were, vermilig herr Cardicalls selber ansechlichen aussfranges. C. D. bey wallicher Ihr Khay, Mt. ess allerdiege guedigist verhielben lassen E. vand ist well zu bezehten dass auf erbaweng vuod dutlrung, zu viller anderer Clöster vud Khürchen in vned ausser Wienn, man diss so vialtst Khürbel nit in acht genamben sunder wie der augenschein verhaedten, ganz vand gahr zu grundt gehen lassen, Dann nh zwar varmog F. var Jahra denswegen ein Samhlung angastölt ist dach solliche villeicht entweder uit ergibig gewessee, nier anderst wo hin verwandet wurden. Bevaebens ist eich zu uerwunder wis dizes arme gering gestifftesa Bistumb Wiene, zo gleichsamb ausser der Stadt Wiese ohee Dioeces vne denen Religiosis angefochtze würdt, in dem dare begehrn mit Khürchen Pfarren vad Beneficien dahin khomen dass ein Beneficium each dem andara deeselben cutzogen werdt. Allermassee die harra Patres Soc: das böeste Beneficiom in der Manar zu vor Jahrn der Bischuff zeibst ad mensam gebraucht, alberaith an sich bracht. Die Barnabittes das Podendarfferisch Beneficium zu sonderlich pro Sacralari Szeerdote fuedirt warden per Bullam Poetificiam ordini zun mit gwalt incorparira wöllen, anch anderer bey St. Michael gestiffte Benelicia zu sich zu relesen vorhabenta, wiz dann anch dass Beneficium Trium Regum schan 12. Jahr genieusen thuen, dahero zu fürchten desz oss auch mit den Baceficia bey St. Peter gewisslich also geschehe, was gemelte Khürchen des Religiosen eingenandtwarth wurde, zu geschweigen der Bischofflichen inrisdiction, weilleber ein abbruch zu thnen, dergleichen religiozaj sieh in allen occasiones immichen, Gesent aber dass ainmall kein mitl verhandten, dieer Khürchen voo dam geweziichen vodergang derzeit zu Salniern, so ist doch zu bedenkhen, dass bey zu Merckhlicher zoenemhang der Cathullschen Ruligion vand bekharung der vacathulizchen die drey Pharr St. Steffae, Michael vond Schutten nit erkhleckhen wurden, dahern, St. Peter die erst vod vraite Pfarr widerumb ie ihren alten Standt mieste gesezt werden, welliche dess Situs halher darzue am tangilehsten vnangesehen aber auch diser ist wissentlich, dass dise Augustiniani die bawliche arhühung dieser Khürchen nit arschwingen wurden. in crwegung dass thre cinklumen, theilss denou reformirten pro fabrica thallan dem Clöstarn an Cornecturg vand Baden à Sede Aplica appliciert wordee, darauss leichtlich abzunemben, dass wan Sedes Aplica dison orden alhie ze Wienn vager gedulten nder laz ein ander arth in der Statt pasiern iassen, ahne zweiffl auch mit einkhamen versehee bette, za dem auch dem H: Ordiearin nine vargeheete Sedix Apilicae an-grockbeerliche licentia varathsamh sollan wurde dizen dimittirten nedtoa in der Diocecs wideremb aufnnemben weylies die versach den Ordinariz Niemallen communiciert sondern alless in plenitediacetis beschechen. Es ist aber gahr an tag dass sy es interim pro hospitis begehrn dardurch der Khnrchee nit gehriffen, sonder villmer anlass gebeu wurden den herambligenden Bergerlichen heaser vegelegenheit an machen, an geschweigen aedern abandee, sintemallen wissentlich, dass disser Khlirchen St. Petri ein Cinster anhangigen au macheo vomiglicher, weylice diser hint ohna verlegung der ganzen. Statt gwerb, baedl, vad wandl win auch wegen der Furtification und Placa d'arma nit verbaut, dieselbe von dance in khein bessers urth in der ganzen Statt khnate transferiart werden. Daharn wiir nhen geborsames masageben für Rathsamh hielten, das dise patres von ihra hegehrn abgawises herentgegee vormüg herrn Cardinalles seeligen motiulreng auf andere mitel anederlich aber dia General Samblung, mit weilicher das Closter St. Jacob, Maria Magdalenne vod andere Closter mer each vond nach sein anfgebanet wurden, zu diecr Khurchen St. Peter aber die ganze Nachbarschuft alberaith selbst vrbittig vand menigkhlich za helifes willig, godacht vned dardurch die Pfarr Salniert, E: Furst: G: Jarisdiction wegen dess Beneficium aldz nit geschmelert, die Burgerschaft wegen ihren herumbligenden heusern eit beschwert und die Statt an dern fartification alt varhindert wurde, wellichezs wür E : Ferst : G, hiemit referiren vass aber geharhambist bevalhan wollen.

E. ferril G. — Geheraminister — N. Officialis et Consistory Vicease.

E. ferril G. — Geheraminister — N. Officialis et Consistory Vicease.

E. L. VIII. 1640. Abgeforderter Bericht sambt diesutfresuellich erancehen Philipp Fridtrich Bischoffsnar zus Wiess.

Heyl Recidentsten. Auf der P. P. Carmellarum calcacta and for Laispyrnohen snechender vbergehung St. Peter.

 lch meiness Thellas, so vill dass Vicedomb ambt anbelangt, vndt eb lhr Ksy. Msy. dern Supplicanten ex debito et obligave in Crafft ihres ainseitigen doch auch noch zweiffl hafftigen Consons B. für dass profess Hanss ein andtern orth in der Statt ein aueraumben schnidtig sown, babe mich desson nichts aneuenemmen, die Vicedomische beursbrewerden dass sine, vndt dass andter der P: Praepositus im Profess Hauss meines erachtens gennegamb ane beantewortten nieht vadterlassen; Aber is über gebusg diser Khürche wie auch dess darinen gestiffte vad der Cautorey incorporirtee Benefiey sambt dem as das Vicedemb anstossendte Beneficiaton Helisal, weill mir so wenig, alss dem Beneficiato, eno willigen gebühren, waill weder absondterlicher Netzen noch Netzwendtig kheit abheedten, dae so 1.º wurdte der Bischofflichen Jurisdition abermahlen ein orth eedtgehen, vadt dem Thumb Stüfft, benorab der Castorey eie elett willig gewüsser Abbruch voleres, dan ob zwehr die Supplicanten des Benefiev Elnkhumen auletze nicht espresse berehren, so geben Sie doch durch disea, dass Sin cas Ihrer Kay. May, anhaimbatellen, eb Sic cas bey begebeedter Vacanz (din doch chne die Canterey deres ess incorporirt ist, nicht geschebes khann) dem ordtes vherlassen wölten, schen gusersteben, dass es ihnen gahr recht wehr, vndt sondters zweiffla mit der Zeith sich darumb bemüben wurden, öportet antem vnem altare aedificare et alterum non destruere. Furs andter ist es unteriem, dass wiir ainmahl Clösster vndt Religioser genneg in der Statt haben, vedt gantz khein noth noch mangl nicht leiden. Aussen auff der Laimgruebes ist man ihrer vill mehrer, alse in der Statt bederfftig, werdten anch alderten mehrer goets schaffen khilnen, weill derttberumb khein Closster noch Khürchun znefliedten. Die sue kriegs leuffen enechendte Sicherhalt bewegt wenig, weill sen solchun Zeiten eie Closster, wie dass andter, vndt sonssten leder monigkhlich vor der Statt der gefahr glikh vndt vngtikh ieben mness, Ihre vor etlich 100. Jahren berohmbte merita leiden durch diese nach denckbens, dass Sin ein an vornemmes erth, alss dass Profess Hause ist, sicht erhalten haben, ohne vhrsach wurdte man die Abtrettung von Ihneu nicht begehren, noch sie invitos ausstreiben haben khupen, welches vodt wie es mit dieer verandterung hergangen, denen P. P. Soc. mehr, alm mir bekhaedt sein würdt. Zuglnich es releuiert auch wenig, wan schon dies Khürchen nicht alleweill offenstehet, undt nicht täglich undterschiedlicher Gntts dienet darineen verrichtet werden soll, dan wie verstandten, der Khilreben vedt Clüster gar gaueg, vadt wer einem Gutts dienst oder heilige Mess tilglich bey zuwehnen verlangt, ihme an der gelegenhait nicht ermanglet.

Gelangt also as Ear Gost, von Fr. mein diesest Ez, ersecchan, Sie gernhen Ihrer Kay, May, eis Zeerstella, dass die Soppliensten mit Brem begehren abgewissen werden, vont Sie aleh mit deme and der Lalmbegreeber verwilligt von ausgünerten erb vergeinigen lasses sollen, oder da man ihre is etwas ausdiers in: oder ver der rant eie enersname vermalate, man selbiges elne Entgel die Biebeldfilchen jurisdictien vordt abbruch anderer Stiffungen nesthung gederekben wille. Mith benablend. — Eur Gust von Gr. F. E. A.

XLIX. Memorias. Was bey der Elistera Klirchen St. Petern albier man gewissen halber in seht eemben solte.

1) Dierwellin bey dissem Alten Lodd. Gottabass dereh dig gesom Wochen (annexe der Heyl Peser Trig); khale
Gottsdiensen gehalten, soch die Heyl Mess gelesen wirdt, alse webre solches wo nit Tigdish jedoch um Fraytag vnd Sonabsoat nanutellen vnd ausveriebten Womolden vnd rideenblich.

3) Noben dissen erferderte die hoche notterfit, dass cheint das Tagwerch gebessert, wo eicht ganz von Neuem eingedeikht, vued dardurch die Zuebörer bey der Heyl. Mesaw vnd Prindig vor den Regen, Vagewitter vnd besorgendes abfallenden Stuckhee vnd Drinnsern von des Pfeylern vad Tagwerch geelebert wurden.

 Anch ist es din hüchste notterfft, dass der Todte in ainem Khupffernee Sarch stehendte Leicheamb, ne die Andseht von Frequent is etwas verhindert, aufe bildist hinwechh gebracht, vnd selches dennen Khirchen Vättern mit Ernst auffrögt wurde.

4) Wirlt säs wirte allen Carboliteken gebrauch der Ressore nambt einem Weit Kändern voll Binauwenen, so Tags so nacht in der Khirchen gelassen vann darcharch diesen geweichten Orbt grosse racht nagerhar vand zusegefürgt.
5) De wirdt alse nach dered die alle gehaltene Wecht von deuen Sieldsten ein volleichteln vanauberhäuft gemacht vond gehalten, dardered die Zeichtere ein sondern genanne selbogfen, seich gur in der Kährben vord im Eiegang sie selbstichten Spiegel dazun, wirder villeen und vor auch alt well dazu Ergerasse sembler voll abben mitessen.

6) Se wirdt ebeer massen die Khrufft daseibsten, worinnen die Todten Beyner gehalten, oder seibige sonsten Löhr, raie ved sauber gehalten werden solte, mit der gassen Ranmeng angefülk, vad durdurch grosse vegelegenhait versrascht.

 Peter Hainrich von Stralendorff Freyherr, alle hülfflaistung vand Würckhlichen Beystandt, freywiilig enerbotten het, vand zolches mit Khay. Cousens effectsirn wirdt. E. A.

L. 1463. den 16. Orberte. Dem Finne Bischof Finlip Friederich Brunser wird berichtet dass die Griefe Franklick Fully, die Karpstellede Goachmigung erhalten habet, die Kirche zu St. Potert von innen und aussen es reuoriren. Die Renowation übertrilt jedoch him Kniffen, und de kunkten die Handewicker zieht undernacht werden, dacher Famil Hirrch von Hirrchfeldel, zun 1. May 1465 den Firmbieholder Philipp Breiner un Aussfertigung einen Dorreit un Anstelleun geloof Dorreit un Anstelleun die erfeckung der noch rikkundigen Begensteinschaftschaften hirrch

An die Hechlöhliche N. Ö. Regirung (Gehorsamhes anzeigen vand bitten) Wolfgangen von Reischlberg Khey. Camerath vad N. Ö. Buechhalters, alss Superintendenten bey St. Peters Gottshauss.

L. 1676. Rochköhleits N.Ö. Regierung, Größigs Herm, Ohvolkeit dereiben ich werden ST. Pautos auf der herm Wies einstelligung, ausor Bass in Beyange einer Stersieht ihr St. Patent Kinterne Meis erhältung einer Stersieht ihr St. Patent Kinterne Meis erhältung dereptert Wassen ybergeben, voll willen gewassen, seif dauführt erungleste gesellge resolution, jn selbgen passverka hat aufnag zu ausben. Stenfale fich och her Mehrer diespellste illemations bassil, sand sink Kildes aussegsschäuten plazule zu rohleitung diese werche geson an Keern. Dag: um Schmidt seys. Tolesse die aussehe zu her Bulantieben Urglichkeit Confinence war in eben in der Schmidt der Schwinger der Schwinger von Her Bulantieben Urglichkeit Confinence war in ebekan in der Schwinger der Schwinger von Her Bulantieben Urglichkeit Confinence wird. Werte Schwinger von der Schwinger der Schwinger der Schwinger der Schwinger von der Schwinger der Schwinger

Duns Estifiels ist dinnes Gotthamm an St. Peter von den AlterChiedichiarea Khayner Carolo Magno vor S70. Jahrun, Nabdeme Er varhero dam König der Husen Chabann mit Krueg benwengen vorl pherwunden van den nederen Obrisen Landicherra der Rissen mit Namben Chabens zum Christifichen gieuben gebrecht, zu Elbren vod Godechtuns des heiligen Petri erpast, vod alde: Wie auch in St. Ruprechte Mienthen allein der Christisch Glauben zum ersten gezerfeligte vardet.

Term ander in tilse St. Peters Kiereben für sis Souderbahre antiquitet en halten, weillen Syn der Hilterine in Grundfisste von Meurem seht, von Anfeigu hire franktiant von derpanage har, nech sunfriest steller, den sit wis E. Engenebis von dieser Kiereben der Statel Witten, diered Pramet von danner zuschlaß an Grundgaugen, und gleichnamk wittersund der nosen oppsat vereine Missens, dier Greiten abseiden, diese Kriesten einster dahere, weillen Syn mach von dan her ver naverflichten som oppsat vereine Missens, diere Greiten abseiden, diese Kriesten einstellt des jeden der Syn mach von der her ver ausgeflichten der State der State

Drittes weie dies Unride Geblusse nit alleis darunben hat in greichies verbergung gerathen, well die Herrs von Wiens sich vill Jahr ber vurbergung von deutsander, die Kreiten in alleinhand abelessichen Hinter son Lidou. Als Kurttsmachers, Schälzfers, Kannther, Stringhrichher und Doplers, vor als honoderlich und der Saners Krantt: von Lidou. Als Kurttsmachers, Schälzfers, Kannther, Stringhrichher und Doplers, von absonderlich und der Saners Krantt: von Lidou. Schälzfers, Schälzfers, Schälzfers, Kannther, Stringhrichher und Doplers, von absonders der gest gewichtellen. Men 1988, von Schälzers, dass die der Saners auf der Saners au

the the state of the same about the terrandering effectly date by discr variabandes beliges Deyrfallighebit Benederically wil hillindering regardering discs. St. Peter Gothshaub chlorenoighth since reduce resides Lauss and via light hat, dont dem Allendriges wed den beligen Petro in Breen side; Alm näner variatte Kircelan etwas gente in an Silliney, wild die Str vid due 160 Gette in befilders. I manname sich die Gottenliege Christen historitie ze nieme na genten beyring, von verfettigeng schösen Neuer Altik volt andere Kircelan Zeweite frayvillig nachobete, wie dan albertall in schosen Neuer Altar anglewent von hist Merennis his anderer benechen virgen wirder.

Nitweiger ist flusfines kais aveidelt, wellen die Breederschaft vernüg der Bahriffene Heyfligheit Bahri Mensalisch her Procession, dese insen verhagen mie dem Bejeigene Senemans offentlich die Kierbeite pleist em Peter-freidliche Farmin, abso vill alle Cutalische Christies begreben ligen, wei der alles Beites berauch soch die Gehaber an der der Schale der der der der der Schale der Schale der Schale der Schale auch Proportise der ertragenis leberaal der schale der Schale der Schale der Schale der der der der der Schale der

Furs Sechate Ersehan Euer Gnaden eines dem in Abschrüfft Sab A. blebeyligenden zwischen denen herrn von Wienn und dem damahligen Superintendenten yber St. Peters Kierchen wegen dierr hüttel den 14. Octobris Anno 1593. aufgerichten Vergieich mit mehrerm aussfichrlich, weillieber gestalten bey dem andern Pancten Expresse vorgeseises. Nemblichen, wu eich beräh vnd austrieg, das die herrn voe Wienn die Hüttel enderstweither oder höcher pause wulten. date aciebes lederzeit mit der Herra Superintendenten gaeten bewilligung vnd vorwissen beschebe. Sye auch alseden ein Mehrers darnen zur verzinsung zurziehen schuldig sein sollen. Wellies nus vermög dess Christophen Wolff gewesten voder Statt-Cammerer seligen noch Asso 1591 eingersichten und in abschrifft B beyligensen Bericht und eingeschiosenen Specification C. Clar eracheint, dass damables der Hutten Zinns von 10 1) Partheyen Jährlich nit mehr ales, 33 f. ertragen. hingegen Syn harnach dem Gotshauss St. Peter, in dome thre Burger elda the gewarb gewarbt gewacht, Jahrlichen gleichwoll. 30 f. zu ainem Zinss raichen miossen, vad Consequenter Sye die herrn voe Wieen dieen Armee Gottshauaz den enetrag vad die Melloration beysutragen bieshero verobligiert verbilben. Alss bebe ich alss der Zelt Superintendent die ybermass der bisshorigen Mollioracioe nach proportion der leeigen 19. vnd sambtlich gestnigerten Partheyen billichermassen au Practendiern, mit gehorsamber bütt Euer Gnaden die gerueben, denen Herra von Wieu Erstlich aufgulegen, dass Sye sich, zumahlen Sye derzelt Jahrlich yber 136 f. Zinsa einnemben, vnd au Schaden dess Gottshauss die Hütten vermehrt haben, desswegen mit mier der billigkholt vad der vorigen allen proportios auch vergleichen, und gleich wie dieselben im ersten vergieiche l'uncten, au dem damahlas bestimbt vod ensegoworffnen Quauto der jührlichen 30 f. was Sye selbige nit ordentlich abstatten, ohne einiche Berschtigung die Hüttel abzutretten schuldig gewossen, Also vod auf gleichmensige weiss sein dieselben auch obligiert, dem Armen Gotshauss dissfahlas völlige astisfaction eu geben.

Vand Weilse van Schestes dem Nessuer Webaumg binkere nacht Weib voll Kinders vegelnbeitrich in der Kierebes gedelter, von deren die Seit der Seit d

Unad diase alles khann vernitte Kuer Graden anthoriter an befürderung der Ehr Gotten auch verhiertung alsos withbeufiger ausst Notter-ediger Perceas, durch als geselg beilebende Commission von dissensbende en angemehnlen, damit dem Armes Got-kauss lu dissen Fahl mit zu khort beschiebt gietlich abgehandlet werden, nich gehorsamblich besetlendt. Eer Gendes Gebersamber Woft r. Reischelberg.

ingrimus venordnet hierard es ofte ne Commission ders Witch Bluth Berrn Julius Prichteit Bisseilen Prephere von Beichenberg, Herrn Abe, Bept Fieldlich vir ablieren John Klachen von Stilt net Kenten Bestern, dies erstalle, dass die die Interessirie, Alas die von West von den Herrn Superjacedestext auf alsen gewissen tog en 28 Peters Kleinen verlecker das ausgewebeste Bisseinen von Pfelies ankberen die sach in als von Audenna zur neutern. Ein Gester in der rechtere das ausgewebeste Bisseinen von Heine anken des sach in als von Audenna zur neutern. Ein Gester in der Gester in der Gester in der vergleichen So dass des befindt Begrinus (infedritieh mit nage-orden geschachten berichten siellen deceastegen, and diestliede de Schrifte darbeit bereit alle begrinze geführen der Schrifte der Schrif

LII. Ad Reverdiemum Dom): Officiale et Ven. Consistorium, Benedieti Eberl Thumb Cautor gehorsamber bericht wegen der von denen P. P. Serniten verlangter St. Peters Kirchen.

Ze reicht bei ihre Kryf. Meisent vasen. Allespoeligene Herrs verlt Landsfuftunten die Ekrathelige Parse Struitza supplienselo einkinnen juhn Stryter-Meisente gereinbei üben as sitt ind explienzen Gestleisen von Gloster in der Bessas, die Kristen bei St. Peter, vurd gegen über gelegene Busbesse oder viscelinis naue für die Kloster sittein der Bessas, die Kristen bei St. Peter, vurd gegen über gelegene Busbesse oder viscelinis naue für die Kloster sitteriteriaris, weiter diesem Taumb Catastri vir Wis Reterie bey 8. Peter, vurder der alle aufgerfalbes Klosterinschift der Allerbeitigiene Dreyfaltkheit, weder außere Klrische vor di Klöstern, weder der brigeriehaft unskihnlig vold Prasindiciettlich zeys solft.

Wariber Jino Kaywel. Maisent gedachtes petition en ein Hochiobilech Nieder Outerschleiben Regiung, dies an Fer Final, Gandes Wiemerisches Ordinatior jübe Final, Gi aber vurderschielführ, juterneutes partiolen, wareter anch en nielt als der Zeit Thomb Cantorem et Rectorn Ecolossine vnb haftirderlichen berieht per decretum gelangen hasen.

swa mich betreffent hab ich neln gesteletze verlt ierieht gekonsmillelt, ernstitte wellen. Wie felgt Erstlick wellen die St. Deter Kirchen der Casteropy bel St. Stylens invergriertet gis-gerigatiest eines Casterors redig mitauen in pomentien fineren rediktien. Wellen aber dies en meisten bestelen je den Inneusias von den bestel, so auf dem Ferter Freidstelle an dass Hutsbahans antoset, so wurden St. Stepplicasten in Kirkfüg mit dem Brobhaus vrähliber zit striffen syra, sooders sich euste volt nein bestelletzte beit auf alle wis bewerben. Das also die faier reditten andele den bestellen soudfalle bereit den bestelle verleit den bestelle verleit der die der sich den bestellen soudfalle den bestellen souderig nieben zu grant gehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abrahaush Mayer Grobeler, Martis Unde Strimpfürfeher, Hienes March Kansteller, Petter Krell Steingaftricher, Worlf Schingel Stantelert, Hannes Steines Hoffmer, and die Kreutter Hienes alle zu George, von der Wath Prüffener, Hanne Windsparen, Rosson Midd, and Georg Schwab alls Huffmer zu Mt. Jehanal, for Curl Ansumb Schleiffer, Marz Donner, mod Michael Hening brefe Kanstecher, Simon Scholarer Kartermobler versfer zu Birdsalt (1917 abgebrechen.

<sup>7</sup> Dieser Eugabe war der Plau, and Fig. 5 abgebildet, beigegeben.

Ashertes Verspreches die Supplieasten propter reditam admentitor in vergiteit autrefie mit erbeitets dass als aintwocker Elsen Cattori simmil fill eilsmell mei Steckkeit habsang geben, oder eit ag evissee Cuptifa fer si Jahrliekes Interesse aslegen welten. Es ist aber zu wissen das die reditas abestulij verges der besedenschaff. Soettes Trainstata alse Jahr ansbers, das hen one Kinfliege Zeiten for testiget Vergeitet ein reditiriak haute proportien habete demanch as tatät reditibas admentitij ohne begreten zu-tabbal) verde pasiudich meiner vandt meiner successore khain vergelicht gestroffen werden.

Dritens versprechen die sopplicanten die Verwaltung der Bruederschaft Sanc. Trimitatis denen Weltlichen Herrn administratoribus nicht au benomes, sondern nur die geistlichen verrichtungen wolten eie an elch sieben.

Aber Eben dies wie nir volt allen nietes sercessorien begri gestrießerlich. Dass die Breitweihalft Besteft, einfalteit ist von alsen Thumb Cartest Conternets Haberd (gest. 27. Februs 1676) von St. Patra, angedienes, einerricht vald von June Tune Tunel. Gerden Wildericht (Probert von Wallender) Wieserichten Herrs odlande Stelleten Geschenste aufgefeitet, ist der Gestrießer angefeitet, ist der Gestrießer der G

Petress ist gar klain soccosias verbandene deren supplicatere voloringene begehrn nauerveiligen. Masses some ihr beyldf alle getrillerist by St. Petre den onsikey vad seinbenklie glaukter worden, das sit allain siensand durwiser klakgen, soeder villenske indernaan isiene wirdt, wetten dann innerelas mehrere Christiche bereen an aufnenbung die geprahaan valt Petroperakati as sich inderfact. Allermansa, dan van neistem linden fehrer Vittern George Blis kayserf. Zamebattet Ged., George Mandeller mehrer meister Mehrer Stehler Stehler Stehler Stehler in der Stehler George Blis kayserf. Zamebattet Ged., George Mandeller meister meister beliebet soller den verben der Stehler in der Stehler St

Sould ist mir beygefallen ein Von. Conrist. zu berichten jn lörigen hin ich verstandten mit dem bericht eines Ven Capit. obne welches ich kbainen Contract eingeben khan.

Gelanget beyurbon an ein Ven Censist, més gebersambis bites die gersbes (Durchartichen, mich, dass getta bass bey St. Peter vord die brusefenchaft Sansten Trillatas vieler die herren supplicatione en echer verdt un mustenieren) hiero berütte also einantichten das die supplication von ihren begebres abgestrien, mein Bassedfeiten aber anabt verde nach engelfeitest trebtik. Beserverfallsies Dem Celfishli Ven. Caustotopien.

nctum Wienn & Februar Anno 1680. gehorsamber Benediet Eher.

Thumh-Cantor vadt Cenonicus, wie auch Rector bey St. Peter

1684. Benedlet Ebner Thumb Cantor und Rector bey S. Peter, Bericht vum 4. Pebruar uber das Ansueben der P. Servitten bey dem Kayar, ihne die Kirche bey St. Peter und das gegenuberligend Huebhaus qer vieedombambt, für ihr ninistics Kloster in der Rossan su überiassen, an das Cousistorium in abweimender fine.

F. E. A.

LIII. Alter durchleichtigterte Grounechiejterte Romiecher Klayere, und zu Hungere von Behainb Rhoulg Erzberong on Outerreich ets. Allergendigister Herr voll Laufolffert, Eur Klay. May, geradens aich allergendigist ausrinnern, Mit was berreichtig denoestlem Leb, alss die zeit Profüger un St. Petro allten, die groose reiten von dan St. Petrorkhirren, allergehorsanist gesingt, woll dereh den berre von Strakendorf Friehern allt mehren bewerflichtiet vortragen lausen, diese bezeiglich chieset volkreigung und fall aufgemedigist vortragen. Massen hich den gezalleten vorbeich, was weitenstellen.

berrn von Stralendorf per Decretum, des Gottsceligen werekhe Disposition sieh zu vnderfangen, ausgefertigt werden solte. Er eich vagesweißt evfrig vad crepriesslichen darumben anoemen wurde.

Wan dan Allergenodigister herr, le warheit, die höchste Noth erfordert, vuversaumht siniger Zelt mehrern Vubell vorzukhomen. Sintemale sich neben des Ep Itaphio Doctoirs Lazy an Chor sigentlich zum einfahl ersaigt, das jeb mit weder getrawe aldort mehr an predigen, Noch die Zuebörer in die Khirchen zu vermögen. Alss gelangt an Eur Khay, Mt. mein vmb Gottes Barmberzigkheit, vnd St Petri lieb vnd Decotion willen, demütigies bitten, Sie gerueben allergenedigist zu Verfnegen, das vor dieem von mir allervoderthenigist angehrachtermassen ersprieseliche hilff authnen, zeitlich vorgesehen werde. Enr Kay. Mt. dines Gottselige werkh diemüstig empfelhent

Eur Röm. Khay. Mt. Orig. Papier.

Allerynderthenig Geborsamister Fr. Gnillelmus Berg Concionator ad St. Petrum

Die Alläre der Peterskirche waren:

#### Der FRAUEN Altar.

- 1380. Ulreich von Chirlebnerkeb, Caplan des Nielss von Eslarn Messe, Moutag vor S. Veyts tag (11, Juni) W. St. Arch.
- 1407 Magnus der Svernekeher, verweser der Mess die von Esiarn gestift, Noutag usch Judica (7. April) St. W. Sazh. 1444, Magnas Siednygkeber, Capl. der Ealarn Messe Mittleben vor S. Matheus Apost, vnd Ewang (93. September) St. W. Sazb.
- 1449. Hanne Heminch von Kronstat, Capl. von Eslare, Freitag vor Andres tag (28. November) St. W.
- 1456, Hanns Siebenburger, Capl. von Eslarn. Freitag vor Bartholomes tag (20. Angust) W. St. Arch. 1466, Hanns Hemisch von Kronstat, Capl. von Eslaru. Montag nach Laurency (11. August) St. W.
- 1481. Mathes Lewman, Capl. von Eslarn, Montag each S. Gilligen tag (3. September) St. W.
- 1483, Mathes Lewman, Capl. von Eslarn, Freitag nach Philip and Jacob. (2. Maj) St. W.
- 1519. Wolfgang Ramnug, Capl. voe Eslarn. Montag nach Cantate.
- 1392. Chunrat der Zennkkel der Ros am Studeet in Geyetleichen recht, stiftet eine Messe an S. Khatreyn Abend der beiligen Jonkchfrawn. (24. November) W. St. Arch.
- 1406, Chunrat der Pasterlin, Capl, Zennkkal der itos. Stiftung Sambetag vor S. Kathrein tag (20. November) W. St. Arch. 1413. Artolf der Greusee, Capl, feria 3tla post Johanne Bapptiste (26, Juni) St. W.
- 1420. Ortolf der Guewsen, Capl. Moetag nach Andre (2. December) St. W. c. 1560. Die Conrad Zennkkel Messe wurde nach S. Stephan transferirt. Caplan Martla Droscondorffer singet in der K. Mt. Cantorey nach ihm Paul Rerich (Hofcamer Archly.)

#### Der S. VALENTIN Alter.

- 1396. Stephan der Stayeer, Capisa, Freitag nach der hell Chreucz tag, als es funden ist (5. May) St. W. A.
- 1406, Andre der Pirsakeh, Caplan.
- 1407. Andre der Pirsakch, Caplan, feria 6ts post Oenli (4. März) St. W. A.
- 1845. Nyclas. Erster Capian Dietrich des Vrbaetsch Messe. Mittleben in der Autlozwochen (25, Marz) W. St. Arch.
- 1424. Kristian von Scheihs, Caplan der Vrbetsch Messe. Montag vor Margarethe (10. Juli) St. W.
- 1456, Hanna Richter, Levit zu St Staffan in Wies. Capl. der Vrbotsch Mosse. Mitiches nach Letare (21. Marz) St. W.
- 1479, Hanns Richter, Leult en St Stephan la Wien Capl. der Vrbetsch Mosse. Freitag unch Fahina und Schastian (22. Jänuer) St. W.

#### Der S. ERHART Altar.

- 1371, Seyfrid. Caplan Chlara der Straiberinn Messe. an S. Luczeln tag (15. December) W. St. Arch.
- 1377. Seyfrid, Caplan Chlara der Strayberin auf S. Erhart Altar, au S. Virciehs tag (4. Juli) W. St. Arch.
- 1432. Peter Liebharter, Rector der Pharkirch zu Weikendorf, Caplan auf St. Erhart Altar, nachdem Georg Spet voe Waidhofen auf selbe resignirt hat, am 19. Maj. W. St Arch. 1478, Nicolaus Frannkh, Bucclari in geistlichen Rechte, Caplan Clars der Straicher Mess, der friibere Caplan bless Hanes
- Huber Cherherr an S. Stephan zu Wican, an Moetag S. Thomas tag (21, December) W. St. Arch.
- 1560. Jacob Praumell, Capian Couradt Schookbon und Khara Straicherin Messe, Hofeamer Arch.

#### Der S. ANDREAS Altar.

- 1469, Adam Purkhdorffer, Capi dreyer Woeben Mess die Anne die von Eslare und die anderen awo. die Burgermaister end Rat you Wiens au hilf derselben you Eslarn Meas aine durch frawn Vraulen Hanns you Eslara selig Witth und die ander durch Appolanies Hainreich Freymanner seitg gestiftet war, Freitag vor S. Elsneth tag (24. November) St. W. 1476. Adam Purkdorffer, Capl der Eelare, etc. Freitag vor Letare (22. MKrz) St. W.
- 1501. Maister Caspar Fridwerger, Capi der Eslarn etc. Mittichea S. Johnens gotztaufer abent (23. Juni) St. W.
- 1511. Wolfgang Ramung, Caplan Herman von Eslarn Messe.

#### Der S. BARTHOLOME Altar.

1448. Sigmued Obrecht von Lengenfeid, Capina Virich Schrot Mosse an S. Ruprecht tag (27, Marx) W. St. Arch. 1560. Ambros Sallez, Caplan. Hofeamer Archiv.

#### Der S. KATRIN Alter.

- 1896, Staphann Techant vnd Pharrer ze Aspan vnd Caplan, Montag nach dem Suntag Ocnil (6. Mars) W. St. Arch. 1426, Perchtold von Valhach, Caplan, Mitichen nach S. Kolmana tag (16. October) W. St. Arch.
- 1560. In Prothocol Inquisitionis der gelatlichen Clüster und Pharer, beist es Niclas Eslarn stifft ain mess au St. Peter. Hofeamer Arch.

#### Der Zehntausend RITTER und Ayndieftansend MAYD Alter.

- 1399. Eberhart der Chastner bey Pawrertor, stiftet eine tägliehe Framesse auf selben Altar.
- 1413. Vireich der Krewtzmay, Capi Eberhart Kasstner, an waser lieben frauen Abend an der Schidung (14. August) St. W. Satzb.\*) A. 126.
- 1433. Peter der Neweidler von Las, licenciat in gelstlichen Rochten und Cappl Eberhart de Kasstner, Montag nach 8. Merton (16. November) St. W. Satab. A. 126.
- 1434. Pater der Neweidler, etc. Freitag vor S. Pauls Conversionis (22. Janner) St. W. S. B. 137.
  1437. Niclas Brobst des Tumb zu Prag. Korberr zu St. Stephan zu Wien Capl Eberhart des Kasstner, ferla 4ts post
- Tiburiy and Valerian (17. April) St. W. S. B. 137.
- 1440. Nicins Brobst des Tumb zu Prag, etc. feria 4ta post Letaro (9. März) St. W. S. C. 413.
- 1441. Linbart Lenngholner, Capl Eberhart Chastners Freitag nach S. Viriehs tag (7, Juli) W. St. Arch.
- 1441. Jorg Schrot, Pharer zu Manswerd, Capl Eberhart Chastner, Montag vor Maria Magdalen (17. Julj) St. W. 1445. Jorg Schrot, etc. S. Philip und S. Jacob Apost tag (1. May) St. W. S. C. 159.
- 1445. Jorg Zecherl von Wels, Capl Eberhart Chastner, Mittichen vor veneren Herra Auffartag (5. May) St. W. S. C. 6.
- 1446. Jorg Schrot, Pharer zu Manswerd, Capl Eberhart Chastner, Freitag vor Jeory (22. April) St. W. S. C. 162.
- 1446, Mathes Post von Steteldorf, Capl Eberhart Chastner, Mitichen nach Petronal (I. Juny) St. W. S. C. 295,
- 1447. Jorg Schrot, Pharer zu Manawerd, Capl Eberbart Chastner, an S. Pangrea tag (12. May) St. W. S. C. 167.
  1461. Jorg Schrot, Pharer zu Manawerd etc. Capl Eberbart Chastner, Montag nach Pauls connersions (96. Janor) St. W. S. C. 381.
- 1468. Liebart Lenngbolser, Capl Eberhart Chastner, Mitichen vor S. Gliigen (27. August) St. W. S. C. 205.
- 1478. Linhart Lenngholczar, Canl Eberhart Chastner, Mitichen S. Vrsula (21, October) St. W. S. E. 32.
- 1487, Peter Lennguholczor, Capl Eherbart Castner, Mitichen S. Valenthins tag (14, Februar) St. W. S. E. 76.
- 1488, Perunhart Rattmiller licenciat geistlicher Rocht, Capl Eberhart Castner, Montag nach Mathe Apost und Ewang (22, September) St. W. S. E. 84.
- 1494. Pernahart Rattmiller, otc. Montag nach S. Jorgen tag (28. April) St. W. S. E. 108.
- 1496. Colman Snekhunwagen, Capl Eberhart Castner, Montag vor S. Giligea tag (29. August) St. W. S. E. 119.
- 1501. Johann Vischer von Bahl, Capl Eberhart Castner, Freitag vor dem heiligen Pahn tag (2. April St. W. S. E. 150. 1503. Johann Vischer von Basl, etc. Montag nach S. Johanns tag Gotztanfer (26. Junj) St. W. S. E. 167.
- 1510. Bartholome Freyberger, Capl Eberhart Castner, Montag cash Exaltacionis Crueia (16. September) St. W. S. E. 234.
  1514. Bartholome Freyberger, etc. in Vigilia Bartholomei (23. August) St. W. S. E. 201.
- 1520. Augustia Prugi, Capl Eberhart Castner, Freitag nach Ascensionis Domini (18. Maj) 8t. W. S. E. 370.
- 1520. Augustin Prugi, Capi Ebernart Casiner, Freitag nach Ascensionis Domini (18. Maj) St. v 1528. Augustin Prugi, etc. den 22. Jänner. St. W. S. F. 20.

#### Der S. PETERS Altar.

- 1412. Wird von Eberhart dem Chastner Gescheftbern eine Lampe die Tag und Nacht brenen sol gestiftet am negsten Montag nach S. Elsbetsn tag (21. November) W. St. Arch.
- An der Kirche bestand die S. PETERS Bruderschaft, über dieselbe geben Nachricht Urkunden vom 1415. In dem Geschäftbuche der Stadt Witn wird nächstn Phinetag nach Erbardi (10. Januer) siner Brisster Zoche und Brudersach erwähnt.
- 1514. Wolfrang Roman, Bernhardin Sibenwurger beide Briester, Cristof Gumppinger der Greyssier ned Wolfgang Mazgold der Öler bede Burger zu Wies, all vier Zechmelster, Mittiches nach Loophard (8. November) & W. S. E. 289 1518. George Formoser Briester, Carlstof Gumpoinger und Wolfgann Mangold, Zechmäster, Grist 6ts. post Misericordia.
- (23. April) St. W. S. E. 345.
  1531. Sebastian Enispar Collegiaten, Wolfgang Mangolt des Inern Rats, Hanns Gartner burger un Wien Zechmaister,
- 1531. Sebastian Enispar Collegiaten, Wolfgang Mangolt des Inern Rats, Hanns Gartner burger zu Wien Zechmaiste Mittichen den 2. Angust. St. W. S. F. 220.
- 1539. Wolfgang Mangold des jnern Raths, Zechmaister, 19. Mars St. W. S. T. 376.

#### Stiftungs-MESSEN erscheinen.

- 1372. Chnurat des Schonnawer Messe, Santag vor Allerhoyligen tag (31. October) W. St. Arch. 1540. Veit Errlinger Caplan, Johans Menaus Pharer zu Hyoeleg Messe, 17. James. St. W. S. F. 888.
  - \*) Sateb. == 8.

### Beibe der PHARRER und OBRISTEN CAPLENS der Birche.

- 1312. Chanradus, parochus, pridit S. Nicolai (5. December) Leop. Fischer, R. Not, Urb. Vindobonae Seppi, II. p. 186.
- 1845, Leben von Pulka, Caplan, Mittichen in der Antlazwochen (23. Marz) W. St. Arch.
- 1871. Petrein obrister Chapplan, an S. Luczein tag (13. Docember) W. St. Arch
- 1385. Symon, obrister Chapplan, Mittichee in den Phingstfeyrtagen (24. Maj) W. St. Arch.
- 1392. Symon der Payrsteter, Pharer, an S. Katreyn Abendt (24. November) W. St. Arch. 1399. Symon, pharer, au S. Colman tag (13, October) W. St. Arch.
- 1412. Symon der Pairsteter pharer zu Weikkendorf und obrister Capian, Montag nach S. Eisbeten (ag (21. November) W. St. Arch-
- 1422, Symou, pharre bei S. Puter. Mitichen nach Mathel. (25. Februar) St. W. S. B. 209
- 1431. Nielas Erzbriester zu Prag end Obrister Kaplan, Montag vor Gothluichmans tag (28. Mai) St. W. 1440. Niclas Brobet des Tumbs zu Prag, Corburr zu S. Stephan ie Wiee und Obrister Kaplan, feria 4ta post Letare
- 19. Mara) St. W. S. C. 413.
- 1441. Linebart Leugnboitzer Obrister Caplan, Freitag each S. Virichs tag. (7. July) W. St. Arch.
- 1441, Jorg Schrot, Pharer zu Mauswerd und Obrister Caplan, Montag vor Maria Magdalena (17, Juli) St. W. S. C. 119,
- 1461. Jorg Schrot, Obrister Caplan, Moetag nach Pauls coecersionis (26. Jäneer) St. W. S. C. 381.
- 1463. Liebart Lengeholczer, Obrister Caplan, Mitiches vor S. Gilleun tar (27. Angust) St. W. S. C. 205.
- 1478. Linhart Leungholezer, etc. Mittichen S. Vrsein tag (21. October) St. W. S. E. 32.
- 1487. Peter Leungholezer, Obrieter Capian S. Valenthin tag. (14. Februar) St. W. S. E. 76.
- 1496. Colman Smckhenwagen, Obrister Caplan, Montag vor S. Giligen tag (29. August) S. W. S. E. 119.
- 1501. Johann Vischer von Basl, Ohrister Caplan, Fraitag vor dem beiligen Palm tag (2. April) S. W. S. E. 150.
- 1503. Johann Vischer von Basl, ntc. Montag nach S. Johanns tag Gotztauffer (26. Juni) St. W. S. E. 167. 1509. Bartholomce Freyberger, Pharrer, Mitichen mach yang Fracetag jrer geburt (12. September) St. W. S. E. 224.
- 1514. Bartholomee Fruyberger, utc. in Vigilia Bartholomei (23, August) St. W. S. E. 291.
- 1520. Augustin Prugt, Pharrer, Fruitag nach anconsionis Domini (18. Maj) St. W. S. E. 370.
- 1528. Augustie Prugi, etc. 22. Jänner. St. W. S. P. 55. 1536. Wilhalben Zecheendmair, Pharer, Montag den 21. Februar, St. W Saxb.
- 1539. Berchtold Pesieger, ohrister Caplan 11, July, St. W. S. F. 296 erscheint noch am 4. July als Achter zu S. Stephan.
- St. W S. F. 379. 1550. Jacob Pracusti, Pharer 4. May Leop. Fincher, Bre Not. Urb. Vindoboeac Suppl II p 186.
- 1560. Jacob Praumeli, Capel. Hofcamer Arch. \*)

Der in Gegre wart des Kaisers Leopold 1, am 30. Jeni 1702 gelegte Gruedatein zum Neubau der Peterskirche bat folgende Inschrift:

> **ECCLESIA** QUAE IX ULTRA SAECULA STETERAT PUNDATA SUPRA FIRMAM PETRAM PRINCIPIS APOSTOLORUM PETRI, COELI CLAVIGERI SACRIS HONORIBUS A CAROLO CAESARE MAGNO

ANNO POST VIRGINIS PARTUM DCCC EXTRUCTA NOVIS EN FUNDAMENTIS T. O. M. UNI IN TRINITATE DEO ET 8. PETRI HONORI, TER AUGUSTA SURREXIT

LAPIDEM IN TITULUM CERT

ALTER JACOB AUGUSTISSIMUS CAESAR RESTAURAUST LEOPOLDUS: PTERQUE MAGNYS TERQUE FELLY

<sup>\*)</sup> Des leichteren Auffindens wegen geben wir auch bei den übrigen Albiren die Stellen des Wiener Satzburbes bekannt, denen wir ablice Militheilungen cotnommen haben. Frauen-Alter Jahr 1415 A 244, 1430 B. 240, 1427 B. S. 1446 C. S. 1449, C. 59, 1466 C. 302, 1401. E. St. 1403 E. St. - Valentin-Alter: 1407 A. 241. 1402 B. 110. 1456 C. 451 1478 E. 33 und Andreas-Alter 1400 C. 307. 1478 E. 19 1501 E. 153.

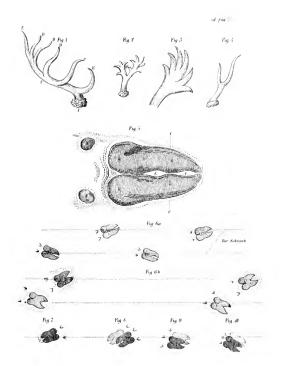

### STUDIEN ÜBER DIE MITTELALTERLICHE HIRSCHLAGD

VON

### A. RITTER VON PERGER.

(MIT ) TAPEL)

Die Quellen für das Stadium mittelalterlieher Jagd und namentlich für die fütbere Epoche flieseen, wie sieh das wech vom zestalt versteht, keinewegs reichlich, nad wenn wir sie anfinden wellen, mitmen wir, wie ins ovieleen Dingen, welche das Mittelalter beiteffen, nach Prantierich hindber wellen, mitmen wir, wie in sovielen Dingen, welche das Mittelalter beiteffen, nach Prantierich hindber wandern. Wir finden wirklich daselbat das Alteste Werk, welches über die Jagd geschrieben warde und das die Aufschrift fürdet:

"Le livre du Rev Medus et de la Reine Ratio".

Der Verfasser dieses Bushes ist his jetzt noch nicht bekannt gewerden, doch darf man mit ziemlieber Gewisselt annehmen, dass er ungeführ mm das Jahr 1310 bis 1340 lehte, und dass er sein Werk im Norden Frankreichs [Departm. Somme, Aisne, Marne, Mearthe eder der Ardensen) verfasset <sup>3</sup>). — Noch ihm sehrieben über das Walderek;

Gaee de la Vigne (Bigne), im Jabre 1359, Gaston de Foix, Seignenr de Banrne, genannt Phochus, im Jabre 1387 und Hardeuin, Seigneur de Fontaine Quérin, im Jabre 1394 2).

Der Titel dieses Buche "König Medne und Königin Ratie" klüngt etwas eigenthumlich, aber der Autor gilt relbat einen Anfechlums darüben, indem er angt: mo dan bedennte eine gute Art und Weise und ratio beises so viel als Uribeil. Art mod Uribeil können sehr gett mit einander verbunden werden und darum ersekeiten sie bler auch als Mann und Fran (conjointe par mariage), da obne Urtheil keine gute Art med ehne diese wieder kein rehörige Uribeil istätlichen Könne.

We die urspräugliche Anfzeichung dieses Werkes aufhewahrt werden mag --wenn nie berhaupt nech reimiti-- wurch sinker nieht ermittelt. Die kink Hefbilbitetke zu Paris besitzt mehrere Abschriften davon, und die wichtigste dereslben ist die mit No. 

her beschende wurde, als Jahre 1379, also wahrscheinlich murantig his findindawanzig Jahre splate geschrieben wurde, als die is der k. k. Hörhhilbitehet, dafür sebeint sie aber die riebtigste und volletändigste zu sein, da sie Mr. Eleker Blaze zur Hersungabe wählte.

Der grosse Antheil, den der Inhalt dieses Buches vem König Medus hei den Freunden des Waidwerkes und namentlich bei dem höheren Adel Frankreichs fand, veranlasste, nach der Erfindung

<sup>9)</sup> Die k. k. Hofolbliothek bealtst C. M. N. 2673 eine Pergament-Abschrift dieses Werkes mit 181 Fol. in 4\* und vielem Miniaturen, die aneatzi landschaftlicher Fernsichten meist Tapeten-Hintergründe haben, die deutlich auf das XIV. Jahrbusdert hinweisen.

<sup>1)</sup> V Blaze: Le livre du Roy Modus etc. ed Paris 1839. 8º p. 6.

der Buchdruckerkunst, auch mehrere Incunabel-Ausgaben desselheu, von denen bis bente drei bekanpt wurden 3). Die Wiener Handschrift hogiunt mit den Worten:

"Cy commence le livre de modus et ratio qui parle des dednis", dann folgen die Verse:

Au temps du riche roy Modus car onques roy ne fut plus sage, fut bien le monde en paix tenns, Dien lui donna en mariage

Qui avoit le gouvernement Ratio, qui estoit si helle,
sur tonte maniere de gent, Onques dame, ne demoiselle,

riens a point faire ne ponirent, ne fut si belle a mon devis, de sa doctrine ne tenoient, et fat nonrrie en paradis, etc.

Das Werk enthält im zahlreiehen Abhandlungen die Arten den Hiresh, die Hirekhah, den Danhirseh, das Reb nod den Hasen, sowie das Sebwarzwild, den Wolf, den Fuehs und die Fisiehonder par Force zu jagen und gibt dann auch Anweisungen üher die verseihiedenen Weisen jene Thiere mit Netzen und Fallen zu fangen n. s. w. Von heenoderer Wichtigkeit sind aber die heiden grossen mit Netzen und Fallen zu fangen zu. s. w. von heenoderer Wichtigkeit sind aber die heiden grossen Wetsterdt zwischen den Jagen und Falkener (Da jagenent die delnit des chiess et des syseaux), welcher von dem Grafen von Taneartille entheidene wird. Bei dem grossen Reichtum an Gegenständen, den dieses Buch in Beziehung auf das Ritere Waidwerk darhiethet, wollen wir zus bier einen danägen, freillich besondern interesantien Stoff, nähmlich die Hirschjag d auswählen. Indessen missen wir doch anch chiejes aus den allgemeinen Eingang anfiltron, da sieh durch denselben ergiht, dass die hei unseren bestigen Jagens so beliehte Waidmannsprache, sebon im XIV. Jahrbandert und gewiss benoch führe hekantan und eingeführt war.

Einer der Lehrlinge des Königs Modus fragt nämlich ) wie man vom Waidwerk zu sprechen hab, mid welcher Wort mas sich bedienen misse. Der König autwortet darzuf, dass gezun in der Weise (modus) von den jagelbaren Thieren gesprochen werden misse, wie er sie angibt, da noust unv Fervirmungen eentstehen werden. Auch duffern die Wirter, welche sich auf die Jagd des Hinebes und des Rothwildes überhangt bezieben, durchaus nicht hei der Jagd des Sebwarzwildes angewonder sterlen.

Was die Art nabelangt, sagt König Modas weiter, wie die verechiedenen Thiere ihre Nahneng zu sich nehmen, haben wir fünferlei jagdgerechte Ausdrecke, und zwar sagt man vom Hirseben und von allem Rothwild, dass ein gras en (viandent) – vom Sedwarzwild, dass es frisst [mange], von anderen Thieren, dass sie 18 titer o [nastrenth], von wieder anderen, dass sie weiden [naissent) und von des fünfen, dass sie na geo (twontouf) 3.

Anch die verschiechne Loung (das Geloss, excrements) der verschiechnen Thiere wird auf benondere Weise bezeichnet, so sagt man helm Hirsch und bei dem Bothwild das Geränebe (finntes). Bei dem Schwarzwild neunt man es hängegen das Gelege (layes). Bei dem Hasen und des Kaninchen sagt man Kollieben uder das Gekollie (crottes), bei dem Frochs und anderen übelriechenden Thieres Mist (fientes) und die Geseotter Abswarf (expristes out rezorias).

<sup>5)</sup> Le livre de Roy Modus etc. Paris chez Janot. Ohne Jahreszahl in 4º mit Hoizschnitten.

Le livre etc. Paris chez Trepperel. Ohne Jahreszahl in 4°, ebenfalls mit Hoisschnitten.

Le livre etc. Chamberry par Authoine Neyros. 1486, obenfalls in 4° und mit Hoizschnitten. (S. Hain. Repert. bibliog. T. Il. P. I. p. 446). Von dieser letzteres Aufgabe besitzt die k. k. Hofbibliothek ein vortrefflich erhaltenes Exemplar.

<sup>9)</sup> Cap: "Cy derise comme on doubt parier de venerie et des termes d'icelia."
9) Die aifranzisiacheu Jagetterains aind oft achr achwierig im Deutschee wiederzugeben, da viela derselbee weder in romanischem Worterblitchern noch im Dict. de l'Acad. fracquise u. s. w. aufratinden sind.

Auch die Füsse der verschiedenen Thiere haben verschiedene Benennungen, beim Hirschen, bei dem Schwarzwild und hei dem Wolf heissen sie Klanen (traces).

Es durfte hier wohl am Ort sein, zur Erläuterung dessen, was König Medus spricht, die hierher beztiglieben Stellen aus litteren deutschen Handeschiften oder Druckwerken anzulütren. So finden wir z. B. in dem Büchlein von "adeligen Waidwerk" 9 die Klanen des Hirsches: Schaalen und die Afterklanen, die Rück genannt. Die hetteffenden Stellen lauten:

"Dann ein jeder Hirsch so in Geburgen und steinschten Orten erzogen ist, hat die Seh aulen stumpf nod abgetretten. Die Urasch ist das, wann er die Berg und Felsen steigen mass, er sich niergend mit anders, dann der Schaalen und Seiten der Fahrt, und nicht mit dem Ballen fassen oder erhalten mag."

"Die Affterklawen, so am hindern lauff des Hirseh oder Reh, oder dergleichen seyn, werden die Rück genannt."

In der Handschrift Kaiser Maximiliaus I, üher die Jagd 7) liest man hierüber:

"Der hirss hat hinden gress hall und ist ven den ballen hiss an die aber-hlaa wit ven ain ander".

In der Uebersetzung der "Venerie" von Jacques de Fouilloux <sup>8</sup>) werden (Fel. 43 b.) die Afterklanen ehenfalls Rück genannt.

Zu den wichtigsten Kenntnissen eines Waldmannes gebörte das genane Bestimmen eines Hirrenhes ob er jagdhar eder waldgerecht sei oder nicht. Desshahl musste der Jäger die verschiedenen Hirrenhe ihrem Alter und anderen Anzeichen nach, genan zu beurtheilen wissen. König Modas sagt daher zu seinem Schüler:

"Wenn dein Ange einen Hirseh erhilekt nad man fragt dieb, so musst de genam nuch den Regula des Wäderskes autworten. Ven des Hirsehes nied einige größerer am Leithe als anderen, und es triffe sieh, dans einige einen grossen Kopft und einen karzen Leith und andere wieder einen langen Leith und einen karzen Kopft haben, was de wohl hoesekten sellist. Auch unterseheidet man am Hirselne dreiter Haret, bleu des, hran nes und rothes und das rothe ist die sehlesektest dieser deri Parhen. Die Astst des Geweibes beisen Sprossen (andenilles) und gewöhnlich neunt man den Geweih Gehöre (corn). Lod wenn man sich fragt, welch eine Art von Geweibe dreiffende trägt, so antwerte nach der Zahl der Spressen. Aber da sollst stets eine gerade Zahl (nombre per) nennen und wenn er nen Sprossen hat, sellst da selba nageben."

Diese Art die Zahl der Enden zu bestimmen, gilt noch beste; denn tirft man eines Hirsch, ern die die ikaden Gestinge find and and dem erschen senhe Zinkes tritigt, se neuent man ihn einen Zwölfender, hat er auf dem eines Gestingen isiehen und auf dem anderen ankt Sprossen, se hierist er die Sechserben ender, au. v. Die beiden Gestinges sied kämlich indien vollkenmen gleich. Um aber der Sache mehr Anseben zu geben, die der Hirsch um so wiehtiger wird, je mehr er Enden tritt, wählt man die gerade Zahl und es ist um rendretwirfe, dass dieser "niedas" sebosi mi XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Adeliche Weydwerke, d. i. austührliche Beschreibung vom Jagen u. a. w. Fraukfurt e. M. 1661 4<sup>6</sup>, Mit Holzschnitten von Jost Amman. S. 71 und 115.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Cod. M. d. k. k. Hofbibliothek No. 2952. Herausgegeben von Th. G. von Karajan unter dem Titei: Kaiser Maximilian's I. gebeimes Jagdbuch, eine Abhandlung des XV. Jahrhnuderts. Wien 1853, 12\*.
<sup>5</sup> Edit. ett. 8, 72.

<sup>9)</sup> Jacques de Foniliou z. New Jägerbuch etc. Strassburg 1590 Fol. (übersetzt von Joh. Wolff). Dzs Griginal erschien im J. 1564 zu Poitiers, in 4º. Eine neue Ausgabe dieses Werkes erschien zu Angers im J. 1844 ebenfalls in 4º.

Jahrhundert galt, da man ihn sonst bent zu Tage sehon für eine Art des hewussten "Jägerlateins" halten könnte.

Das Geweih des Hirsches war überhanpt von grosser Bedeutung und wurde von jeher auf das genaneste untersucht und kritisirt. Man unterscheidet an demselhen Fig. 1:

A die Rose oder der Rosenstock (meule, lat: meles); die Rauhigkeiten an demselhen heissen Perlen (perles), Das "adelige Waidwerk" (S. 68) sagt:

"Das Gewächs unden am Kopff, und dasjenige se kranss herumh gehet, werden die Steine oder Perlen genannt"

B die erste Zinke (andoniller) wird von den deutschen Jägern der Eysssprüssel genannt. Nepere Fachmänner nennen die unterste Zinke den Angenspressen und erst die zweite Eissprosse 16).

C ist der "ober oder der auder Eissprüssel" (surandouitler). D sind die Enden (chevilleures, cors).

E ist die Spitze (espois).

F die Stange (la perche), Ihre Risse und Sprünge heissen im Franz.; gouttiers,

"Wenn zu oberst an der Stangen vil Ende zusammen kommen, wird selebes ein Kronengehirn (gehörn) genenut. (Fig. 2). Wenn es aher zu oberst wie eine Hand mit ihren Fingern zn sehen, ist es ein Handgehlrn (paumée, palmatum) (Fig. 3). Jedes Gehirn, so sich ohen in zwei End eder aneb deppelt und zweyfach zertheilt, wird ein gableobt Gebirn (eufenrebie) (Fig. 4) genannt, - Alle Gehirn so nicht mehr denn 3 oder 4 End, und das oberste End der Krouen alle von einer Höbe and Länge haben, werden kinnne e ht Gebirn (trocheures) genannt, dieweil sie sich einer Kinnpert-Bieren oder anderem Obst gleich ansstrecken. Alle Gehirn, se nehen der grossen Stangen unden am Kopffe ein ander kleines beraus wachsen, oder die audere Ende widersinns und gegen die Stange sich wenden, werden widerslunige (testes) genannt 11).

Doeh nnn wieder zurück zu König Modas, welchen der Lehrling hefragt, an welchen Zeichen man einen grossen Hirsch erkenne 12), woranf der Köulg antwertet, dass dieses durch fünferlei Zeiehen geschehe und zwar durch die Fährte, durch die Losnug, durch das Geweih, durch das Lager (lit) and durch die Art, wie er zu Wald geht (se porte an hoys). Uehrigens darf man nur jenen Hirsch als jagdhar erkennen, der mindesteus sechs, acht oder zehn Enden hat.

In der deutschen Jägerpraxis nennt man einen Hirseh von drei Jahren, einen Hirseh vom zweiten Kopf, einen vierjährigen vom dritten, einen fünfjährigen vom vierten Kopf, ein sechsjähriger wird ein schlecht jagd barer, ein siebenjähriger ein jagdharer und erst ein achtjähriger ein Kapital hirseh genannt 13).

In der französischen Jagd beisst ein Hirschlein von selner Geburt an his zum sechsten Monat ... Fa on": beginnes aber seine Geweibe bervergnspriessen, se neunt man ihn herre und sind die jungen Sprossen (bosses) heilänfig se lang als eine Dolohklinge, so wird er daquet genannt 14).

Am Geweih erkaunten die älteren dentschen Jäger den jagdharen Hirseb durch folgende Zeichen:

<sup>10)</sup> Bechstein, Jagdzool. 251,

<sup>1)</sup> Adel, Waidw, S. 68, Merkwürdige Geweibe siehe bei Riedinger. Genaue Vorstellung etc. Taf. 5, 6, 8 u. 18,

<sup>13)</sup> Cap. Cy devise à quel signe on doit cognoletre grand cerf.

<sup>13)</sup> Bechat, Jardzool, 239.

<sup>14)</sup> Encyclopaedie on diet. rais. T. 16. 940 C. 1.

1. "wann nebmileb der Um bia aft nud Gesirk der Stangen (a mesie) tein breit und krauss and anh und woi am Kopff stebet. — 2. Ween sie auch in starke, dieke Stange (in perche) haben, die fein krauss, braun und grad ist — 3. Wenn die Spillt an den Stangen (die Ritse) iang und offen seyn und 4. ween sie (die Hirsche) das unterste Dad, der Eyssprässel genaunt, lang, gross, diek und hart bei dem Kopff haben und esthey raw (raub) und Perion gleich bengengtier").

Künig Moden hemerkt sedann, dass der Hirebe während der Jagkzeit seine Lessag derinal nadere ") ond zwar gibt er sie vom Tage des heil. Krenzes im Mai (å. Mai, Krenzenfundug) bis Mitte Juni in Gestalti einer Sehtuse i (en platts), denn die Saat und Aesung sied zart, daber kann das Geless keine feste Nerm annehmen. Vom halben Juni bis halben Juli gibt er seine Lessag gerachet (en berebe), weil Gräser und Aesung hat wenden. Vom halben Juli gibt en ihre Bellen Lessag gerachet (en berebe), weil Gräser und Aesung hat wenden. Vom halben Juli gibt en belleng halben August Bott er sieh in der Form von Dattein (dates), die nicht zusammenhalten. Wenn du diese Dattein diek findent und ihre Edden ohne Zacken (picos) und sehwarz, aussen fest und innen weich, sehwer und hon Schleim and Schuntz, so ist een in Zeleben, dass sie ven en innen gefahrene Hirzeben seins."

In der deutschen Jagd erseheinen die fundes en piatel sehen früher im Jahr: "In den Aprillen noch Mayen migen die alle Hirsch ah ihrem Geles erkenet werden, welches sie hreit und auffelcht von ihrem Geles son der Alteren Jagd spielte, gobt auch aus dem Jägerbeeh des Jacoh von Penillenx hervor. Pel. 41 b, ist nämlich hei dem XXXVI. Kapitei die Helatchhitt ausgebracht, auf welchem dargesteilt wird wie der Jäger das Geloss des Hirsches seinem Gelekter vorweist, damnter stehen die Verne:

"Yaro Herren mein Anzeig zu thun binein ieh tritt Mit vergebeeder Revrevan, se ist mein hitt, Dans jedermunn schweig — und ile ganf dem Tisch als stot Dan Gloss and grünen bisteters, bring aus dem gbeitz. Sein giese ist lengteebt, dick, schleinig und eckecht, Zeitz an dan Wildereth und ist dabei nach saffrecht ets.""

Das folgende Kapitel im Boehe des Künige Medas bespricht die Art einen gressen Hirseben am Feg en (freyer, frotter) zu erkennen in. Modus gibt an, dass der Hirseb heilunfig um Magdalena (22. Juli) anfange, seinen Kepf und besonders sein Goweih an den Bäumen zu reihen, wobei er die Aeste anfehbirft und die Zweige abknickt. Sind diese Bänne unn bech oben angerichen und die Zweige ebenfalls boeh abgeknickt, so ist das ein Zeichen, dass es ven einem boben Hirseben berühre.
Im gebeinnen Jagdbuch Kaiser Mazimilians I. wird des Fegens der Hirsebe auf falgende

Weise gedacht:
"So ain hirss gen holcz gat, das er denn daz helcz rurtt mit den gehnern, das Zeiehen

"So ain hirse gen holtz gat, das er denn daz heltz rurtt mit den gehnern, das Zeiche haist das gebend (Gewende) oder das widerlinezen."

<sup>&</sup>quot;Dasseih ezaichen solt du gar guot war niemen, wann es tuot kein hindnit."

<sup>19)</sup> Adel, Waldw. S. 67.

<sup>14)</sup> Cap. pour cognoistre les fumées du cerf.

<sup>17)</sup> Adel, Waldw. S. 72. Das Wiid. (Die Hirschkub) "laiseiret" nicht wie der Hirsch, sondern wie ein Geiss-bock "als wann einer ein Paternoster serissen h

ät und die Knöpff hin und wieder zerfallen w

ären." (ibid).

<sup>\*\*) 8.</sup> Fouilloux. New Jägerbuch (in das dentsche übersetzt von Johann Wolff). Strassburg 1590. Fol. (e. seiten).
\*\*) Cap. "Pour cognoistre grand cerf par les froyers."

"Du selt ech luogen, wann er an den boemlin geschlagen hab sie gehuern; wann er seblecht dick (oft schlägt) se er gesurht (?) het, das eznichen haist geschlagen ut 20).

Fouilleux sagt vem Fegen des Hirsches 21), dass er, je liter er sei, er anch desto mehr schlage eder fege, und dass er sich dazu Bäume anssnehe, die sich nicht biegen.

"Wann dann der Jäger das geschleg füd, sell er auff die bibte get achtung gehen, wie wit er (der Hieseh) mit den oher en, natieren oder and erze onden gereicht, oder in weiches bübe er die Nest (Astel) zerkzellen und akgebrochee, sladann mag er die bübe des gebirns (Gebörzee) wissen. Und da er verzenn, dass am büchste selkse ivre nest gereter weren, nad alle in einer bübe, se iste ein zeichen, dass der hirsch ein Gebirn tregt, welches teste couronnée (Krenengewih) von der Frantzees genannt wird."

Das "adelige Waidwerk" 22) sagt ven diesem Gewende des Hirsches:

"Dies wird vos den Jägers die Himmels-Spahr genant ond kann der Jäger des gans Jahr üher den Hirche im seinem Gehörn erkennen durch das Gewend 27). — Denn so sie sich in die Wäld begeben, erhoben sie ihr Gehörn, tragen das melfrecht und heestgen sich nicht, dass sie anstreiffen, anstossen und an die Nest sehlagen, und kunn der Jäger hierans viel absohmen. — Wann dann der Jäger patri, dass der hirzhe ihr verreckt is "J Gehörn hatt" a. s. w. se sell er and dessen Fährte achtgeben, und dann seif die Bämne sechen und die abgestreiften oder gebrechesen Zweige hechanders, jo kann er hentbellen, oh der Hirche behe alt den Schenklen sch. Man nanste diese, ohen befindliche Spar die Himmelsspur oder das Himmelszeichen im Gegensatz zu der Fährte and der Föde.

Das Jügerhrevier ans dem XVI. Jahrhundert 20) sagt in Bezng nuf diesen Gegenstand: "Lieher Weidmunn sag mir an

> Wan hat der Hirsch sein Himmelszeichen gethan? Wann er heut vem Feld zu Helz ist gegangen. Hat der edle Hirsch mit seiner langen Stangen Herubgeschlagen die Zehr (Zweige) und Aeste.<sup>a</sup>

Wir finden hier alse zweierlel Hochspuren vom Hirsch, nämlich das Pegen an den Stämmen, wenn er sein Geweih reibt, um es zu kräftigen, med das Akknicken der Zweige, wenn er durch den Wald zieht. Bei dem Durchbrechen eder dem findhügen Lauf durch den Wald hingegen knickt er eben med noten alle Zweige, die ihm im Wege steben.

König Medne sagt nun wieder des Weitern, dess mas einen jagdharen Hirsch anch an seinem La ger erkennen könne <sup>3</sup>). Denn wenn es lang nud breit and sturk zusaumengedrückt ((enlée) ist und wenn der Hirsch heim Aufsteben den Fass und das Knie stark in die Erde eindrückte, so ist das ein Zeichen. dass es ein erseser und sehwerer Hirsch war.

<sup>3)</sup> S. d. Augr. d. JageBaches von Th. v. Karsjan S. 60. Dassibst beisat es auch: wars ain hires cru aiseen scherbuffen kompt, doer en aiseen aumgeschafen, oder sonst cru aiseen bufen, das er das das gern toot mit den gebuern serwirffut. Das easiebes haiset das murben.

<sup>20</sup> S. 74.

<sup>11)</sup> Ausser vom März bis anm Juni, während welcher Zeit er kein Gaweih trägt.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> "verecktes Gebürn," das neugewachsens Gewelh, wenn es erhärtet ist, das heisst, wenn die Ecken desselben schaf augesprochen sied. Man findet dafür anch "verendet," d. h. mit gut ausgebildeten Enden. (Vgl. J. Grimm, sitd: Wilder III. S., 121 Amserkung).

<sup>11)</sup> Herausg. v. Grässe. S. S.

<sup>19)</sup> Cap. Pour sçavoir se le cerf est chaçable par te lit.

In dem niehsten Kapitel függ der Lehrling den Kouig, auf welehe Weise mas den Hirsel die Spar komme, worauf Modus autwortet, dass diese sof vierertei Arten genebehen künne; erstens, indem mas die Aussichten von dem Wald in die Ebene aufstehe; zweitens, indem man auf die Felder gehe; drittens, dass man die Holtseblüge (les jeunes tailles) untersnehe und viertens, dass man in den Holtswall gehe.

Ueber das Anfondent der Spur oder die S neb e zeichnete Kaiser Maximilian in sein geeinens Jagdbuch Folgenden auf: "Die ersten soll man zochen den bins zu den rechten Fronwalden da gazet sigend nud an stossend "D. Das sint vesen "D roggen und babern. Da ir voorung gern inn ist. Die rogen sint die besten geseez, aber hy disen guesten solt de soochen rechter feistni (wenn die Hierden in Herr Feiststeit sind) De solt och den bruch (Sampl) sacchen vor den Fron walden. Da gand sy och gern. Da solt soochen of den rechten bahen (Haltphätzen oder Wiesen) in den walden, da vindt man sy och gern."

"Des erstes soit du sockes wie du with if des Foersten da sint sy gem by den hinden. Du solt sy och socches an den furbalexen bit. Du solt sy acches wan du vissest da it gang sy oder bin stand von ainem wald ezu dem andern. Stoch sy och ets den wingerten, da ist ir wonung gern inn. Stoch sy och of den walden of den wegen. Such sy och ets der sunnen da ist gern alles gewild, und wax mill seldelf das ist nin bind, daz toot der hinse nit, wann or muos verten elle wittin bahers." <sup>39</sup>,

Der Anfentbult des Hirsches ist von der Zeit an, wenu er ans der Branst geht (im Oetober) his zum Wintereintritt der Branst (im September) fast jeden Monat ein anderer, wie er auch fast in jedem Monat seine Nahrung (Gräse) ändert.

So erzählt uns sehon Fonilloux <sup>20</sup>), dass man den Hirschen im Nevember im Haidekraut sueben muss, dessen knopen er sehr gern frisst, weil sie, sehr blitziger art und von grosser krafft seyen" und dem Hirschen die "durch die Brunst geschwächten Glüder" wieder berstellen. Sie sind fast immer, besonders aber wenn die Sonne sebeloit im Haidekraut.

Im December pflegen sieh die Hirsche zu versammeln und in die diebten Holser zu zieben, wo sie vor Wind nod Schnee geschützt zind. In diesem Mouat fressen sie Blätter von Brombeeren und Eichensträusbern, oder Moose und im Nothfall selbst die Binde immer Bäume.

In Jan er restrezeon sie sieh wieder nud ziehen zu drei oder vier aut die Vorbülzer (eskmid fügel des gehöllt), vom von aus ien aftie De'lede gehen eus deis von der anfgesebessene Wittersaat nähren. Im Fe hr na r nud Marz leben zie gröstentenbelt von den Kasopen der Weidenbäumen
und der Hasel, auch verzehren sie die jeugen Blitter von Krästern. Im Marz werfen sie das Geweih ab, und leben von da an einzeln. Im April nud Mai szehen sie einen bestimmten Stand im
Dickiebt, gewissermassen, mil ob sie zieh zehäuten, dass sie kein verzekte newell tragen." Ansel
geben sie in diesee Monaten nicht zum Waster, weil benn der Thas Perebnijkelt geung darbietet.
Im Jull und Angus in ähren sie sieh von Roggen, Hafer, Gerste nud Dinkel und kommen dadurch
in Bre Feiter, set dieser Zeit trickne sie annt han meisten Wasser. Im Septe miler mud Osto ber
haben sie aber kein besouderen Getae und ganz und gar keine Ruhe, da sie nur vollkommen von
der Brunst beberreibt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bannforste, wo sich Golise findet, und die an Felder stossen.

<sup>10)</sup> Wattsen, S. Schmetter I, 570.

<sup>39</sup> Aung. v. Karajan S. 56 und 58. Der Schluse deutet daranf bin, dass sieh die Hirschkübe gern im Diekicht verwallen, während der Hirsch das Weite vor sieh haben will.
30 A. A. O. Pol. 32 ff.

So grindlich König Modus in silen Dingen ist, welche den edlen Hirseh betreffen. so berührt er doch einen sehr wichtigen Gegenstand ulcht, atmileb eben die Brasst. Wir müssen uns daher an etwas spätter Autoran halten und hesoniers an Messire Ponillonz, der sehr ausführlich über diesen Gegenstand handelt und sehr nau's sagt; <sup>21</sup>)

"Dass der alt Hirsch viel blitzjeer auff das wild und auch demaelbigen viel annemleber ist, dans der juug, welches bey eilchen unsern Weisbern sicht brauchlich sein, sondern im Wiederpilt perfanden werden wil, dann sie viel nehr des juugen dann die alten haben und zulassen wollen (b) Die atte Hirsch tetten anch viel den in die Brunsst, dann die juugen om keyen dermassen freeln, freedig and hochmitig, dans die juugen, welche sie davon treiben und schlagen, nicht daran selmseken offeren, bist, dass sie ibre herieft und bet vollbrachte.

"Die junge aber hraueben dagegen den list und geschwindigkeit, dass wann sie vermerken, dass der alt durch die Brunsst matt, abgemergelt und eriegen, sie alsedaum daber hrechen, die alte luberfallen, verletzen, wunden, auch etwau gar ertödten, ganz und gar von dem Faltz hinweg ireihen, und das Feld behalten."

"Es ist nuch ein grosser besonderer Inst and freud, den Hirschen in der iBrunsst mit ihrem springen, schreyen und seltzamer weiss so sie führen zuzuschen. Dann alshald sie das Wild vernehmen, heben sie die Nas' und Augen über sieh in die lafft, als wollen sie dardurch gegen der Natur sieh bedanken die ihnen so grossen wollent, selneck und freud widerfahren lassen."

"Und da diss ein grusser Hireh ist, so sieht er sieh umb oh nicht etwa ein underer vorhanden, der ihn heigher zu verhäufern. Da dam junge vorhauben, die in einkt seines gleichen wären, und zeine wunderharliche weiss vernehmen, welchen sie hinder sieh und fliehen davon. Da aber einer dernehme gleichmässig vorhunden, weicht er nicht, sonders fahen alle heyde an zu zehreyen, mit den Pässen zu sehrern und lauffen mit den Köpffen dernasene zuzammen, alne, dass das geklöpff und gestoss eins halbe weische Meil wege gebört werden mug, biss dass der Stärker den sehwechern anss und von dem Pätz treibi und das Peld hebelt."

Der Hirech tritt um Aegidi (10. Sept.) in die Brauft und hält sieh einen Trupp oder Raeld an 20 his 30 Hinden zum heschlagen, he des keun oder brankten. Er behaptet ande einen eigenen Brunstplan, den er durch Anfesharren des Bodens mit den Vorderstären und den Angensprossen hezeichnet. Hier erwartet er anch seine Gegaren. Bei Beginn der Brauft, die angefähr vierzein Tage dansert, heckommt der Hirech einen eigenen Gerach, d. h. er wird hockig, die Hance am Hänte wachten ihm und heissen Lad don, er wird wild, und röhrt (schreit) 79 iso befüg, dass er statt einen Kroft bekommt, auch wird hins so beiss, dass er sublit, d. h. sich in einen Sampt wirdt und darin bernurwhilt \*9), sech wächst ihm hei den Planel (penis) vor Hitze ein schwarzer Fleck, welcher der Brund genannt wird 19.

Ueher den Kampf der Hirsche zur Brunftzeit zeiehnete Kaiser Maximiliau I, Folgendes in sein Jagdhuch auf:

"Item. Zween hiersch in der hruusst habendt mit ainander gekemphlit und sindt mit dem geharn in ainander komen und nit von einander megen, das er ain (der eine) hirseb todt ist pelihen. Also sendt sy zefunden worden und die zeharn noch niso in ainander <sup>19</sup>.

<sup>31)</sup> Fouilloux a, a. O. Fol. 19 b ff.

<sup>31) &</sup>quot;si les broulliards s'advancent, les cerfs commencent à r s r s apres les hiches". Charles IX. Charse du Cerf. C. II

<sup>23 ,</sup>ou il y a des mares, esquelles les cerfs se souillent pour se rafreschir." (i bid.)

<sup>34)</sup> Heppe. S. 290 ff. Anmakgea,

<sup>39)</sup> Geh. Jagdbuch, S. 48,

Weuu die Hirsche in die Brauft treten, so machen sie zuweilen lange Wege, nm das Wild (die Hinde) aufzasuchen, auch schwimmen sie hierhei oft über breite Ströme. Daher heisst es auch von ihnen 26):

"Wann die Hirsch über Meer oder ein gross Wasser in ein Insel oder Wildnass zur Branft wöllen, so samden sie sieh in grosser Annahi und erwibben dem der innen des antresten um deben Rünner (Bünner) siehe vorher sehleken, darenneh legt der nader, so nachber ränner, sein Kopf dem ersten auff den Rucken der dritt auf den Rucken dess andern, nom alle fortan einer nach dem andern bins auf den letten. Hier durch gilt einer dem andern bilt auf stewer, und da der erst mitt dun dertet (ermattell ist, so ruck ein anderer an sein Statt berfür."

"Pitinius schreitt, dass sie zu Meer dreyssig Melleu wegs rünnen, welches er selbs erfahren hab, in der Insel Cypers, auss welcher sie offternals in die Insel Cilioien gernnnen und von einer Insel in die ander dreissig Meil Wegs ist."

Conrad Gessner in seinem "Thierhuch" 36) führt hierzu noch an: mit den Püssen rudern sy, jre horn aber brauchen sy anstatt der süglen (Segel).

Yon gans besonderer Wichtigkeit war das Studium von der Führte des Hirsches und awar sowohl in Besiehung auf die einselne Fährte eines grösseren oder sehwächeren Hirsches, oder in Betreff der "Fährt" eines Hirsches und einer Hindiun, als auch in Rücksicht auf die Stellung der Fährten der Vorderläufe zu der Stellung jener der Hinterhäufe.

Durch Fig. 5 lassen sich die Einselnheiten des Hirsehes am deutlichsten erklären.

A heisst das Näschlein oder das Zwingen.

"Der hirseh get allerwegen mit geschlossem und wolgewegem Fuoss, daz er nichtz eswischen dem spalt uf lat, daz haist das ezwing en" 37).

Bei dem starken, kräftigen Hirsch bleiben nämlich die heiden Schalen heim Anfreten onhe heisnumen. Bei der Hindin hingegen "ist allwegen da ezwischen un"), d. b. der Abdurek der Schalen Bast einen Soalt zwischen sich frei, der wenn das Wild trächtig ist um so breiter wird.

B ist der Bürgel, Burgstall oder das Granen.

"Der Hirsch scheibt mit dem Ballen die Erden hinden herfür und seneht vornen mit den Klawen den Boden an sich dass es ein Bühel in der mitte giht ... Das Zeichen nennen ettlich Jäger den Grun en und eillich auch das Burg stall" 30, Und im geh. Jagelb. Kaiser Maximilians "):

"In der hert (Erde) ann schuhlt er mit dem ballen hin far, und des herd (Erde) eznellt er an sieh, vornen mit den Faessen nin miehel huehelin (einen grossen Hügel) und wirt im da mitten an dem Fauss vernen."

"Wo du den banbel schest und daz er vorneu und hindenau gelich getretten hab, so solit du kainen sweiffel han, wenn daz es sin hirss sy und sprich ihn frowlich an. Daz haissen die groten jaeger und maister den grum men, daz ist davon, daz er vornen mit dem Fross an sieb ezsekt und hinden an, mit den hillen den herd (Erde) von ihm schubt, davon wirt ain buchel. Also sprechent eilich jaeger es haiss das hur graft al."

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) S. Uebersetz. v. Fouilloux Fol. 18 a und Adel. Waldw. S. 53, wo diese Stelle des Fouil. wörtlich abgeschrieben ist.

<sup>36</sup> b) Zürich 1563, Fol. Abhdl, v. d. Hirtzen Fol. LXXXI.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Max I. ghelm. Jagdb. S. 66. Uebers. des Fouilloux. S. 28 s.

<sup>26;</sup> Uebersetz, d. Fonilloox Fol. 28 b. Adel. Waldw. S. 71.

<sup>10 8, 76,</sup> 

C o sind die Eindrücke der unteren Ränder der Schaien der "Schaaiwände."

D D sind die Balien namlich der ruckwartigo Theil der Bodenfläche der Läufe.

E ist der Faden, das Faedemlin.

Dem Hirsch "gehet zwischen dem spalt (der Schalen) mitten einem faden gleich anss, diess zeichen heisst dass fedemlein" 40).

"Da mitten ezwischen den bailen gat in den fnoss sin elains uf, und gat das gelieh en mitten durch den Fness recht als ain vaedemlin" 41).

Zuweilen findet sich mitten in dem Fädelein eine Erhöhung, diese wird das Fässlein genannt.

"Och gat enmitten ain vaesslin ns, rebt wol in der groessin als aju basseinuss und sinwei (rund) under wysen kempt es als ain aerbiss (Erbse) etwenn minder dann ain erbiss. Dacz ezateben haisst daz vaessiin. Ist guot and gewiss, man sieht es aber gar seiten" 42).

Das adelige Waidwerk sagt hier@her (S. 80):

\_ltem, dem hirsch gehet da mitten in dem fädemiein auss, in gross als ein haselnnss, and wei als ein erbiss und etwa minder, das zeiehen beisst bürze" 13).

F F sind die Abdrucke der beiden Ruck eder Afterklauen. Je deutlieber sie erseheinen desto sieberer kann man annehmen, dass sie ven einem schweren Hirschen herrühren.

Im ...J Egerbrevier" ans dem XVI. Jahrhandert findet sieh (S. 44) folgende Frage pud Antwert in Bezug auf die Hirschfährte:

Frage: "Je! be! ho! mein lieber weidmann sage mir an.

Was ver sieben zeichen der birsch in einer fährte than kann?"

Antwort: "Jo! he! ho! mein lieber weidmann,

Das will ich dir bald sagen an;

Der zwang, die bailen, burgstall und fädelin,

Der sehluss, der purzel, der einsehlag anch mit drein,

Sind die zeichen wohl benennt.

Woran man, ho! ho! woi gnt den hirseb erkennt."

Ueber "Sehluss" und "Einschiag" wird später die Rede sein. Hat aber der Jäger die Fahrt des Hirsches genau geprüft und "verbrechen oder abgericht", so soll er mit seinem Hund also jägerlich sprechen: 44)

> "Fornahin, fernahin, fornahin liebes geselligen, fornahin, fornahin Trauter band, fornabin!"

Nech gohört zur Hirseisfährte das sogenannte In siegei. Kaiser Maximilian schreibt darüber:45) "wann der birss in der fetten bert lofft, se sehnht er sich, wann der herd nass ist so wirft

er den schuh ganz ven im. Daz ezaiehen ist guet, wann es haist des hirsch insiegel. Darumb ist es genannt des bires in sig el, wann man alle ding dar inn sieht, dabey man ain hirss vart erkennen sol die er mit dem Fnoss tout,"

<sup>49)</sup> Uebers, d. Fouilleux S. 28 s. Adel. Waldw. S. 79.

<sup>47)</sup> Mau I. Jagdb. S. 86. 43) Ibid. S. 70.

<sup>49</sup> Purzel, ein Hürelein is der Erde, wo Schalen und Ballen susammenstossen, Grimm, Altd. Wälder, III. 8. 145. Anmerke.

<sup>49</sup> Adel, Waldw. 8, 91,

<sup>41)</sup> Geh. Jagdb. S. 80.

Wenn der Hirseh nämlieb bei namem Wetter durch lebmige Gründe gebt, so hänft sieh an seinen Schalen, (wie bei uns an den Stiefeln) der Lehm, bis die Schalen belnahe halb verdeckt sind. Dann fäilt diese Hulle durch die eigene Sehwere weg und da sieb in derselben die verschiedenen Theile der Fährte abdruckten, wie sieh das Petschaft auf dem Siegelwachs abdrückt, so gab man demselben den Namen des Inslegels, welches immer als ein gutes Zeichen galt, selbst nachdem es sebon von der Sonne getroeknet war. Es heisst von dem Insiegel aneb 46);

"Item des Hirsches insiegel ist, wann er gehet, so gebet ibm zwischen bevden Klawen das Koht oben auff eben als ein but oder lanb und beisst das senneln und darin sein kernliche dinger als ein erbess, und beissen das blutstell und sein gestalt fornen als ein nuss."

Was die Fährte des Hirsches in Beziehung auf seinen Gang betrifft, so kann man denselben eben so genau erkennen als den des Pferdes durch dessen Hufseblag. Eine besondere Eigenbeit des Hirsehes ist, dass er nicht auf einer sehmalen Basis sebreitet, soudern dass er, im vertran lie hen Gang (im rubigen Sebritt) mit seinen linken und rechten Läufen weit auseinander gebt (Siebe Fig. 6, a). Der Abstand zwischen diesen beiden Ganglinien beisst der "Sehrank."

... Was der hires hip gat, so ist sein vart alisem ir czween sein, und ist doch unr ain, wann or sebrenkt mit den Fnessen uber am ander" 47) danu: "Der birseh gehet geschrenkt wie ein voller bawer als wenn ir zween wären" 48),

Die Weite des Sehrankes oder der Ahstand der einen Ganglinie von der andern zeigt die grössere Stärke und Breite des Hirsches an. Im flüchtigen Gang kommen die Fährten der Vorderand Hinterläufe einander näher wie beim Pferd im Gslopp (Fig. 6 b).

Noch finden sich viererlei Gaugführten, numtich das Blenden, das Ereilen, der Beitritt and der Krenztritt.

Das Blenden findet auch beim vertraulieben Gang statt und entsteht dadurch, dass der Hirsch mit den Hinterläufen derart in die Fährten der Vorderläufe tritt, dass diese beinabe verdeckt werden (Fig. 7), "Der birse tritt mit dem bindern Fnoss gelieb in den vordern, daz sy (in) ain ander bystand, gelich als os unr ain Fnoss sy . . . . und daz ist davon daz es den vordern Fuoss mit dem hindern blendt" 49).

Tritt der hintere Lauf in der Sehnelligkeit des Ganges aber vor den vordern, so nennt man dieses das Ercilen oder Uehereilen. (Fig. 8). "Wann er aber mit dem hindern Fuoss fur den vorderen tritt, daz haist erylen" 60). Dieses Ereilen findet aber nur bei jüngeren Hirseben statt. "Der althirsch tritt nimmermehr mit dem hindern Gestibrt für das förder, sondern bleibt dahinden auff vier Finger breitt auffs wenigst \$1),"

Der Beitritt entsteht wenn ein starker Hirseh, bei vertranliehem Gang, den Hinterlanf etwa einen Finger breit neben die Fährte des Vorderlaufes setzt, so dass zwei Fährten neben einander zu stehen kommen (Fig. 9) "daz der hinder Füges by dem vordern neben und gelieb stat" 52).

<sup>45)</sup> Adel. Waidw. S. 82.

<sup>(7)</sup> Max 1. geb. Jardb. 8, 47,

<sup>48)</sup> Uebers, d. Fouilloux, Fol. 28 b.

<sup>49)</sup> Max I. Jagdb. S. 64.

<sup>10) 1</sup>bld. 91) Adel, Waidw. S. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Max I. Jardb, S. 64, Adel, Waldw. S. 79.

Der Kreuztritt endlieb entsteht, wenn der Hirseh mit dem Hinterlauf so in die Fährten der Verderläuse tritt, dass sieh drei Ballen zeigen (Fig. 10). Kummen beide Hinterläuse in die Vorderführten as entsteht im "Vierhallen-Zeichen

Eudlich unterscheidet sich die Fährte des Hirsches von der der Hiudin durch folgende Zeiehen:

"ain hirss trytt vester, wan die hind. ain hirss schritt witter dann ain hind.

du solst och inogen wan das grass abgetretten sy:

der hirse tritt daz Graz ab, reht als ub es mit ainem sehersach abgesehnitten sy."

Daz ezeichen baist murh 35). Zuletzt heiest es noch bei Funilluux : 34)

"der hirsch und daz wild braueheu im stallen anch ein unterrscheid, dann der hirsch wirfft sein harn recht neben anses wie ein hund, aber das wild in die Fahrt, wie die hasen. Dann allen was gefotzt ist, stallet mitten in die fährt" \*\*).

Die eigentliebe Jagd des Hirsebes wird durch eine Versammlung der Jäger im Walde eröffnet. Das betreffeude Kapitel des König Mudus <sup>26</sup>) beginnt mit folgenden poetischen Worten:

"De ceste duulee saison, que tunto mature ne resjunit, et que les oisilluns chantent mélonsement en la verde forest, un la roccée gette sex duulees larnes qui reliminent ner ser feuilles pour la clarté du suicij; et la place ou l'assemblée so faiet, est un beau lieu delectable et severt; etc. etc. puis s'assisent (les veneurs) na bout de l'herbe verte et boivent et mengent et . . . . si munient à cheval pour aller laisser courre."

Der Jüger geht nun mit dem Leithend (linier) vuran, er hilt ihn kerr an der Leite, noch damn folgen die heitinen-Jüger and raltett kommen die Lanftunde (obiesa cearans.) Venn nun der Jüger an die Stelle komm, wu er Tags vorher den Hinech bestütigte, soll er den Leithende weiter zu sich lassen und die Leine (le lien) verlängern. Wer aber den Hirreb nach Fähre und Witterung aufbringen will, der hat vier Dinge zu beobachten. Zürzet mitse er sorgen, dass der Hind nicht abeheitelt, zweitens miss er geans darssi scht gehen, wann der Hind seiten Gang einsehligt, der die Leithend dem Wind entgegen geleben and viertess soll der Jüger im Gehen ohen und unter Zweige ahbrechen, damit er den Hind, wenn dieser irre wirde, wieder auf die Stelle zurück hirben könne, an welcher dieser seiten Gang einsehligt.

lei nun der Hirech in Sicht gekommen, so werden die Laufhande (die Neute) loegelassen und das Perforegagen beginnt, bet welchem sich die reitenden Jüger so nube als möglich dech nicht näber als fünfzig Sebritte, hister den Laufhunden zu halten und jedes Histereins unt ihren Pferden zu übersetzen lahben. Zugleich soll jeder Reiter einen ungesehllien Stab (ortooren) tragen, mit dem er die Assets, die dem Pferde an dem Kopf sehligen Kommen, zur Seite halte.

Eiu hesonderes Kapitel handelt uun von den Listen des Hirsches, 57) Fonillunx sagt n. a. hierüber:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Max I. Jagdb, S, 64,

<sup>14)</sup> Uebers, d. Fouill, Foi. 28 b. Vgl. auch adel. Waldw. S. 72.

<sup>14)</sup> Im Original.

<sup>16)</sup> Cap. ... Cv montre comment les veneurs font assemblée."

<sup>17)</sup> Cap. "Cy devise des malices du cerf, quelles elles sont."

"Wann der hiresh sieht, dass er mit hunden übernetzt ist so verkehrt er und gibt den wecheal auf vielerigt wegt, denn er lauft, nacht ausert einer in hiren stand, triebt die fert, legt sich auf den bauch an ihre statt, nud lasst die bund fürüber lauffen, welche den hirseh weiter nicht verfahren können, dieweil er seine Pitse unter den hanch versieckt und sein athem in die Küble und Penekte des Erfoldens verwendet hat.— Dans der Fürich hat diese benbeit von Natur, und weiss, dass die bund viel ein grösseres verfahren an seinem Athem und Püssen haben, dann von dem übrigen theil seines leibt,

Der Hirsch macht auf seiner Flnebt auch Wiedergänge, Absprage und Weebselt zu seht gehahnte Strassen, woh und er Staat verhällen kunn, oder er eilt in Gewässer. Ist das Wasser tief geong, so verbirgt er sicht "also dass von seisem ganten Leib nichts herfür sicht dans Gassenst von seiner auszen." Weiss er irgendwe eine Brandstätte, so lünft er darnach bin, denn es ist ihm bekannt, "dass der gerisch den fewers vil grösser, dann den hirsch wilderung: Schwinnst der Hirsch durch einen Flass, so "bütet er sich aufs best, dass er nicht etwn becken und standen (am Ufer) berühr, dardurch im die hem der verfanse nobetten. "Er eilt nuch desschal geren in das Wasser, weil ihm dieses, wenn er nass geworden ist, über die Läufe in die Fährten herabrinat und diese verdicht und hines den Gerenbe nimmt.

Wie lauge mascher Hirsch mit zu Hulfe ochmen seiner Listen im Stande ist, die Jagd auzkalatte, davon gilt Selincour in seiner Sebrift, ale pariat Chasserrift ein Beispiel, indeme er von einem Hirsch erzählt, welcher drei Tage lang und von drei verreiniedenen Equipagen gejugt wurde, von denem die eine ans dem Jaglegfolge den Herzoge von Angondiene, die zweite aus jenem des Mr. de Seavray und die dritte nus der des Mr. de Metz bestand. Er machte in dieser Zeit mehr als sechstig Lieuen and verendete mehr aus Hunger als ann Mangel au Kraft. \*)

Wieder eine besondere Abhandtung im König Modus hospricht die Art und Weise während der Jagd das Horn zu blasen (zu hifften) und jagdgerecht zu sehreien 18). Es gab damale uur fünf Arten zu hifften und drei zu schreien.

Hatte der Leithund die Spur des Hir-, and waren die Laufhande zu weit zurück, so sches gefanden, so blies man els langes Hifft blles man ein langes Hifft aud darauf ein Wührend der Jagd blies man ein lauges Hifft, darauf zwei knrze dann drel kurze danu wieder ein kurzes und zuletzt abermals drei kurze Hiffte. Bei der Auffindung des Hirsches d. h. weun er sichthar wurde, gab man ein langes, dann ein kurzes und dann Zum Zusammenrnfen and zum Rücklanges Hifft: FOO zug blies man folgende Hiffte: Und wenn der Hirsch zusammen-War der Hirsch erlegt, ........... stürzte oder Halali war, blies man : so bliesen dann alle Hör-3 6 6 6 8 8 8 8 6 6 6 ner zusammen, dass es in lustigen Melodien durch den Wald klang.

Diese Hiffre wurden späterbin, besonders zu Eude des XVI. nad zu Anfang des XVII. beträchtlich vermehrt, so dass sie, wenn man sie sammeln wollte, ein ganzes Buch ausmachen dürffen, fast eben so wie die Jücersehreie, die man ihm XIV. Jahrhaudert nur dann auwradde: 1. wenn die

<sup>66)</sup> Encyclop, on Diet, rais, T. 16, pag. 919.

<sup>37) &</sup>quot;Cy devise toutes manières de corner et de huer."

Monte losgelassen wurde, 2. wonn man die Hunde aufenerte und 3. wenn man Waldgesellen in seiner Nähe zu hahen wänschte. \*0

Den Schluss der Jagd bildeten das wald gerechte Zerwirken des Hirsches und das Pfneisehen der Hunde <sup>61</sup>).

Im XIV. Jahrhundert wurde der gefüllte Hirreb sogleich angebrochen, im XVI. fand jedoch fether sech eine, an Frankrich kammende Cremonie statt. Wenn antinie hal le Wändinner durch das Horzseichen zu dem verendeten Hirseh hernagerofen waren, so musst jeoer Jager, webeber den Hirsehen bestätigt hatte, im Messer schune, dem Hirseh den rechten Vorderlauf abshenieden und diesen dem "König, Piterten oder Herru" darroichen, um dadurch anzuszigen, dass dieser der eigenliche und einzie Bestützer des Jackrochtes sei. <sup>40</sup>

"Ein Fuss wirdt abgelöst vom wildt, Welcher dom Herrn und Fürsten mildt, Wird praesentirt mit allem Fleiss, Also hält sich der Jäger weiss." <sup>67</sup>)

Nach diesem sollen Aerte von den Bäumen gehaven auf die Erde gestrent und der Hirneb mit dem Bieken dauerf gelegt werden, so dass die Linfe nach ohen und das Geweih gegen die Schultern des Hirsebes zu liegen kommen. Anch muss einer der Jiger einen bohen Gabeltweig (Fürza, Fourobel) tragen, an welohen die "Zala" (tasten) und einige Lockerhiasen für den Fürsten angesteckt werden, dem auch der Ziemer und das Hintertheil gehörten. Ein der Jäger den Leih des Hirzebes zeriegt: "sell er aher mill halten, und zwore einen guten statzen trunk thun, dann sonst "wor of den hierech o h n ein trunk zerrikte, nüssten das Wildpreh vereichen und riechend werden."

"Desegleichen soll der König, Pitrit oder herr nede sein wein, mit auspt einer Glütpfannen, mit gletenden Kohen helegt, neben einer getur ressen wul expedierten sawt (Tunko) in einem schüsselt wie sieh geboert, fordern, die besten hiestein von dem hirrech nemen, auf sein Glütpfann legen, erwarmen lassen und dieselben verzeitern, gritzen, lachen, getter folleber ding sein. — Dieser gestalt haben ver seiten fürtreffliche König, Firrten und kerre, no zur jegd olas gleabl, sieh vorhalten."<sup>49</sup>

Die älteste deutsche Quelle über das Zerwirken des Hiroches findet sich wohl in Gettfrie d'a von Strass her g epischen Gedichte von Tristan und 1etel, welches er aller Warrechnilichkeit nach um das Jahr 1210 verfasste. Nachdem der junge Tristan von den Kauffenten geranbt war nad wegen eines befligen Sturnes, der das Schiff gegen Kornewall trich, in einem Kabe ausgeestett und an der Ketate von zwei Pigers aufgefunden war, kam er zur Hirochipad des Keisgi Marke.

Der Hirseh war eben gestillt und der Jagdmeister wollte ihn in Stueke bauen:

"wie nu meister, was sel dia sin? sprach aher der hößsehe Tristan, låt stên, dur got, waz gåt ir an? wer gesach le hirz zewirken so?"

<sup>\*\*)</sup> Bei Fooilioux im Jahre 1564 findeu sich schon mehr als f\u00fcufsehn Jagdrufe. S. auch Grimm. altd. W\u00e4lder III. Bd. S. 97 ff. u. m. A.

<sup>41)</sup> Cap. Comme on deffaiet le corps (du cerf) und Cap. Comme on doit faire la curée aux chiens.

er) Fouilloox. Cap. 44.

<sup>(2)</sup> Lonicer 1, 2,

te Uebers, d. Fouilloux Cap. 44.

Bei dieser Aurode triit der Jagdmeister zurück und meitst, dass es bei ihm zu Laude Sitte si, dass man den flirch, wenn er abgebäntet üter in vier Sitteke zertheilt. Tristan aber erwiedert, dass diese in dem Lande, in weleben er erzogen sei, durchaus zieht der Braneb wäre, und dess man dert den Hirreh est baste (nam enbestet da den hirre "). Da der Jagdmeister diesem Ausdrack zieht versteht, legt der junge Tristan dem Mantel ab, rellic die Aermel auf, steieht sieh das Haar zurück, und beginnt den Hirreh nach waldmannischen Gesetzen zu zerwirken, webei ihn alle Jäger unstehen und aufmarksam zusehen.

Tristan schneidet die Deeke auf und zwar:

"uudeu van dem mule nider, ze deu hancheinen Kerte er wider. din entrante er heide nâch ir zit, daz rechte ver, daz linke sit. diu zwei hufbein er dê nam und hesebelite din alsam n. s. w.

Er stach alsn das Messer noter dem Grässe in die Haut und schnitt berah zu den Bügen, welche er, zuerst den rechteu und dann den liuken, vau eiuander treunte. Dann löste er die beiden Kenleu und esthlöste die Brust:

"sine brüst er dö began, üz dem rucke scheiden, und ven den siten beideu ietwederbalp drin rippe då mite, dax ist der rebte bastsite, diu låt er iemer dar an."

Dans löst er den Braten da, wu der Rücken an die Lenden stösst "daz die då zimhre nennent" (den Ziemer) darauf ging er zu den Rippenstiteken und kam endlieb zum Magen und dem Gescheide, welches aber zwei Kuechte beransenbanen mussten:

"wan dez ungehaere was, sinen sehnnen handen." Und als der Hirseb nuu vellkemmen enthastet und alle Theile sorgfültig bei Seite gelegt waren, rief er den Jagdmeister heran und sagte:

> "nn geruoebet ir ber nåber gån, ir nnd iuwer massenie, und machet die Furkie"

und machet die Furki

"Furkle? trent kind, waz ist daz?

Du sagst mir da, ich weis nicht was? Du hast uns jenen Jägerbrauch, der fremd let nnd zu loben auch, so meisterlich uns lassen sohn, so mögest du nur weiter gehn."

Und Tristan geht zum Wald und sehneidet eine Zwiefel (fürke) ab, daran hängte er die Lober, das Netz, die Lange (lobere, netze and lumhele) und die heiden Ziemer und band sie mit frischem Bast dergestalt an die Gabel, dass sie von dem Netz eingehülts wurden. Mit dieser Purkis oder Aufgabelung der Leekerhäusen hatte nun die waldmitunisehe Zerwirkung ihr Ende orreicht. <sup>49</sup>)

Dreihundert Jahre später batten sieh manehe der Fermalitäten bei dem Zerwirken geändert,

doeb wurde auch da nuch die Gabel gehraneht. Nur hand man jetzt an dieselhe die Zunge, die



<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) bast.
<sup>65</sup> S. Tristag u. Isolt Ausg. v. Massman i. d. Dichtungen des deutschen Mittelalters, F. II. S. 70 ff.
XII. Jahrgag.
6

Hals- and Nackenmuszein (die Könfyff und Schienkröpf), das Herz, das Netz und die Hoden. Der erchle Vorderbig gebörte dem Jäger, der den Hirsch bestätigte und der linke wurde den übrigen Jägerne gegeben. Die Brast war der Ansbell des Jägermeisters, der Hals wurde den Jägerkoebten nogetheilt, and den Ritiskgrat erhielt der Pübrer des Leithondes (Laithondsknocht). Dem Jagdherrn schübrten aber die Seiten, die Hintshonkson und die Züsmer. <sup>47</sup>)

Waren nun alle Theilnehmer der Jagh bedacht, so musten anch die Hande ihr Rocht hekommen und dieses Rocht hiers bei den alttranzösieben Jagern "la curte". Bei König Modus fünden sich hierelber zwei Capital, Kanillei, Yog'derise comme on doli faire la curié aux chiens pour le cert" und "Cy devise comme on fay le droiet an limier de la teste du eerf et comme il doit handir." Da aber dan Gedicht von Tristan und Isoli am lundert Jahre früher geschrichen wurde als das Buch vom König Modus, so wollen wir jennen folgen.

Die Jäger des Königs Marke rufen:

"waz ist curie, lieber man? swaz ez si daz lâ gescheben daz wirz mit angen ane seben."

De nahm Tristus den "herzerie, an dem das berze biene" (die Aorts and den Herzbestel) und das Herz, welebes er kenzweise in vier Thelie schnitt, dann Mitt med Langen und das Geschlinge (die Gurgel) und lies dieses alles klein zerhackt und mit dem Blate des erlegten Thieres gemeegt auf die anegkreiteite Hand des Hirrobes legen. Dann rief er die Hunde überlast; zu! zu! zu! die sogleich berau kamen und ihr Recht genossen. Den Kopf des Hirsches batte er sammt den Geweiben abgeschnitten und ist die Mitte der Hunt relegt.

Das Wort Corie (später Curée) erklärt Tristan dadnrch, dass er sagt: "sez beizet curie nmbe daz, durch daz ez uf der eure lit" weil nämlich diese Pfneischung auf die Hant des Hirzches (cuir) gelegt wird.

"Die Meister und die Kuechte hörten mit Verwunderung an, wie der junge Knahe, so grosse Kenutaisse habe, so viel von Jagdgehraneb verstaud, und stets die reehten Worte fand."

Späterbin unterschied man diese "warme Pfacische", die gleich nach der Zerwirkung des Hirsches den Hunden egelben, und als sehr zuträglich für sie gehalten wurde, von der kalten Pfneisehe, welche sie erst zu Hause bekamen. Es hiess in Betreff dieser letzteren:

"man soil brot nemmee und soil dasselbig mit Käss vermischen, zu kleinen sätzleken serschenyden, alsedann den sehweiss des hirachs nemmen, das brot und käss damit begiessen und einen hafen voll warmer Mileh darüber sebütten, alles mit einander vermischen, und auf die hirachhant, die an einem lustigen anhern ort aussgesparkli ist, ausschütten. Dann soil der hirachkopf in die mitte gelegt und ein suber mit frischem Wasser gefüllt, neben das gepfücisch gestellt werden, damit die hand libres gefallens und nach durst, mit dem truk sich anche erbeien mögen. <sup>69</sup>)

Eine weitere Art den Handen das Ozwé zu geben, wonn die Waldmainner wacker bliesen, war folgende: Die Hande wurden zenert auf gewühnliche Weise mit dem Schweise des Hirches, mit Brod und Milch gemengt, gepfesieht und dieses le mouée genannt. Dann bekannen sie als zweite Abthelinen; le eoffre, alsalieht das Gerippe des Hiroches, welches derdesig Schritte vom mouée entfernt liegen masste und in dritter Riche bricklen nie das Geschelde (die Eingeweide), welches ein beson-

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Fouitioux Cap. 44.

<sup>68)</sup> Fouitloux Cap. 45.

derer Jägerknecht auf einer grossen Holtgahel trug, und mit welchem er sie auf verschiedene Weise reiste, bis er es ihnen endlich überliess <sup>19</sup>). Durch dieses Pfindienhen, welches gewissermassen als eine Art von Belebnung gall, suchte man die Hunde für die nächste Jagd um so begieriger and eifriger zu machen.

Nech liessen sich gar manche Einzelnbeiten von der älteren Ufrechignd errählen, die aher fir den verliegenden Zweck zu weit führen wirden, obwohl sie vielleicht als Waidmannsstickehen liehlieber klängen. So hatte z. B. Käner Maximilian I. — ahgesehen der Sage von der Martinswand — mehrere merkwirdige Jagdahenteuer aufgezeichnet, wir wollen aher mit einem heiteren Jagdreimlein sehlessen, weichelse Loniere ("A) anterheirh und abei hattet:

"Ein hirschlein, schnell wie der windt, Han diese hundt erreicht geschwindt; Dem hirschlein, dem ich thn nachstellen, Dasselbig muss kein hund anbellen!"

<sup>69)</sup> Fouillon s. s. O. Aus dem Winkell II, 771.

## EISERNE VOTIV-GABEN

## Dr. F. S. PICHLER.

Vorgetragen am 2. April 1870 in der General-Versammlung des Wiener Alterthums-Vereines

Das ganze öffentliche Leben, alle gesellsehnflichen und Familienverhaltnisse waren von den rellgiösen Anschaun sgen der Alten so sehr beherrseht, so durebgesitet, die Knast so sehr vernebwister mit den purbologische Idealen, dass alles et histoe Den ken und Pühlen im Cultanwesen einen anstrücken Mittelpunkt fand, von dem das Jichthellenisch er und fömiseber Civiliation bell hinausstrüben bis an die ferstent Kreise der antiken Mittelneurent

Der beitere Himmel Griechen is not a unspannte im tiefblanen Bogen das Land eines Volkes, 
welches das berrichte Ebenmans and die grosssrige Manigfaltigkeit der ungebenden. Natur im 
Mythos zu erfassen und unvergleieblich klaustlerisch zum Ansdrucke zu bringen vermoeble. — Diess 
wäre ibm nicht gelungen, hätte nicht ein Elinsch reiglieren Begesterung alle Sphären des Lebens 
erfasst und dadurch des Menschen gezwangen, im lebendigen persön lieben Verkerbet 
Gotteridee zu helben. — Die mannigfenbeten Beweise dieses Verkebres liefert jedes Blatt der Geschichte; — med un zwörderst die Geschichte der Religion, wedels einde Heilene 
no heiter, der ersate Römer so ernst — und vor Alten, so sehr ans dem Ideenkreise des Familienlebens herungswendenen. Bildete, wie se seinen Charker anzemssen.

Wie tief diese beiden Völker in ihren persöniehen Beziehungen mit den Götteridealen verflochten waren, beweiset das häufige Vorkommen von Namen, die entweder ellymologisch mit den Bezeichungen deistischer Begriffe verwandt, oder Beinamen, Eigenschaftsbestimmungen derseiben sind (Monorranbie in den Schriffen der Berliere Akademie 1839 n. 126).

Vor Allem war es die Religion, die in den Spielen zu Ehren der Gottheit ein nationales Band sehnf und welche die Kunst so sehr in Dienst nahm, dass seihst Fersonesdarsteilungen, Statuen herthmiter Münner nicht ganz ohne mythologische Beziehungen und Attribute gedacht sind.

Diese tiefinnerlichen Beziehungen zwischen Himmel und Erde, die den Gott zum Mensehen berniedersteigen, den Erdenschn sieh in den Olymp erheben lassen, sind undenkhar, wenn wir als numittelbaren Austüsse eines vielseitigen Verkehren nicht auch jenes religiöse Verhältniss voranssetten, weiches im Christenthume seinem Austdruck, als Geitübde gefunden hat.

Vota, sizas, waren hei den Alten sehon Golüb de, nämlich: Bitten, um giteklichen Erfolg bei Unteruchmangen mit dem Versprechen, der Gotheit nach Erfollung des Wansches ein Opfer oder ein Weinigsschenk darzuhringen; ersteres, ein Gegenstand augenblicklichen Gennssen, letzteres, Gegenstand eines bleibenden Besitzes für die Gotheit. Opfor. Man brachte dan Beste, dan man besses oder einen Theil desselbes der Gottheil.
Der Frivate die Erdlinge der Frithet des Feldes oder der Hendrei, ein feb lerlieses Lumm den
weiblishen Gottheinen,—män miliche Thiere den zeu gend en Krätten der Nater. Selcher Opforgaben erwicht In mer vrischeift, annehentet der Heitzenhem, welche die Fritzen des Herers selnschsteten.
Selcher Opfor glünbiger und frommer Weitung ist die Bibel voll, — da z. B. auch die h. Maria
nach vollkrachter Kenigung ein Tahenpaar dem Herrer dachter opforten.

Doch weiterhin bis zum Opfertode des Monschon geht die Verebrung im griechischen Alterhaume. In der Geseichlete Rome ginzut die Schattwelbe der Desier und die h. Schrift lisst erst darbe eines Engel die sacrifiede Träckung des Schass durch den Partiareben verhindern. Am herrliebsteu steht wehl an der Scheidemarke zwischen antiker und ehristlicher Zeitrechnung die sübnende Todesweibe des göttliches Mütlers da, — jene erhabeste Tünt des Gottmenschen, welche noch täglich im h. Mersonfer unbildt zich dermerert.

Unter den Weitigeschenken, Vetiv-Gaben, war das Herrlichste, was die autike Knust geschäffen. Aus is em at a weite man als Hittgeschenke oder zum Danke für erlangte getiliche Huld; anch als Basse, wie es z. B. die Archeuten, Regenten von Athen — thun mussten, wenn sie sich einer Gesetzeuthertretung sehnludig gemacht hatten.

Als voin privata dienten Dreifisse — (der Dietster Camilla opferte nach der Efinahme Vejör einen 100 Pfend edweren Gold-Dreifung), Waffen (dem Neptae verbransie der Saldat seine Peld-Rüsung), dann Geweh und Gewänder (jedoch der Peples, ein Peferkield, welches die athesischen Jungfranzen bei den Panathensten — den religibiene Nationaliseten der attischen Castone Ger Stantsgeltin opferten, weiets etsele Weitgeschenke nach auter die vein publien). Jungslügen and Jungfranzen weihten fir Hanptbaar dem Gotte, der Göttin; wie der Held Achillean dem Gette Spercheises (Homer II. XXIII. 21), der länligett Thesess dem Apellon (Plat. Thes. 5). Die Jungtransen zu Negara gelothen vor der lochseit ist Hander Psplintel, joser zu Delos der Rickstrye.

Vota privata brachte man anch der Lacian für Geharten, der Luna für Kindergen; auf Reisen den Larev träten öder der Pertan reduz; dem Gening gelobte man en Gebartstagen. Der Kran ke fleite vottrend m den (Birddern) Dioceuren oder zum Aczeulap. In der Gefähr des Seesturmes senkte der Schiffer die Meczegofter, die Dioceuren, den Neptum, die Vonus marina daren Gelübte mit im stimmen om versprach: Tane, Anker, Steuerreder, auch das ganze Schiff, selast Gemilde des Schiffrendes für die Tempel des Neptum and der zurpftägliche grytischen Göttlich ink. — Der Arer er versprach kleich Bildehen, Münzen und andere Ministurgegenstände. — Mit dergleischen waren die Tempel massezweise ausgeschmickt; sie wurden se die Allesten Knostkammers mod die frübesten Sammlanges von Kataralien und Cariotitäten, welche eft, in diese oder jene swyliches Beetlehung gehracht, als Reliquien betrachtet wurden.

Mächtige der Erde werden der Nachweil besenders gerühnt als freigebig für die Tempel und deren Diener, Se Ptolen sens zw. Epiphanes auf einer Josekrift zur Rosette (Schoold Gench. d.gr. Lit. p. 18). — Der hritische Knust-Mäsen Lord Elgin hat eine auf einen Stein besfadliche Abschrift gefünden, welche in 102 Zeilen den Besehluss des hacotischen Vereines (werde Bewerte) zur Ernennung entere ausserzeitsiher Rathminnern bekanst gint, die beauftragt warden, in Verhäudeng mit den ordentliches Rathminnern aus verschiedenen geldenen und silbernen Gerithnehaften des Tempels des kriegerischen Ifaligestes Amphirans, weiche derch die Zeit gelitten hatten, so wie aus versehledenen, in diesem Höliginhume aufbewährten Nedallien ein euens Theigeneitre richmiten zu lassen.

Das Gelobte wurde gewöhnlich mit Abbildungen rooset, tabellae pietae, auf l'apiersteifen der Wachstafeln geschrieben und verrisgelt den Göttern auf die Knie gebeftet. Der Tempeldiener nahm diese auch bludig mit Darsteilungen kranker Glieder (theils zum Zwecke, nm ihre Genessung zu erflebes, theils für erlangte Gesundheit zu danken) bemalten Blütteben berah und öffinete sie zu bestimmter Zeit. – Bei au zesch bliek isieher Of eich zur, genützte das Veraprechen.

War das Gewünschte gesehehen, so musste das Gelübde, wie eine Schold, mit grösster Gewissenbaftigkeit erfüllt werden. — Die feierliche Weih nag gesehah dann durch den Priester, weicher auch der Gottheit ihr neues Eigenthum süsparach. — Hierauf wurde es an den Wänden und Stulen, oder am Thoise (Kuppeldach des Tempels) aufgehängt.

Staatsgolib de waren bei den Griechen und Römern gewöhnlieb, und bis in die mythische Zoit der Völker hinaaf lässt sich dieser Gehrauch verfoigen, wo z. B. Gordins, der König der Pbrygier sein Gespann dem Impiter weiht.

Die gewöhnlichen Gegenstände aufeher votz publien wuren: Grozes opfer, ein Tehel der Sieges hende (die Albener weithen den 10. Theil der Beitst vom Marathon dem Apollo), die spolia opimu – Ristung des Gegners – (Romalus voirt sie und weitht sie hei dem Tode des Tius Taties), Tem pel (die Platier gelohten der Athenne einen Tempel und erhauten han nach dem Siege bei Marathon); Camilite stricktet des erstete Gossendia-Tempel ex voto nach Ausgieich des Situadekampies (Plut. Cum. 42), der fömische Staat nach Besudigung der Verfassungswiren natze den Grachen (Liv. 124 G. XXII 33.) Hat. Grozesh. Spiele n. s. w. – In der Weitstadt Roma brachte joder hohe Beamte beim Autritts seiner Steilung: der Censor, wenn er das Lustrun, die Sjährige Volkstahlung ets. eröffnete, der Consul beim Abzuge in die Provinz für das Wöhl des Staates Gelüh de auf dem Gapitoie, – der Wöhnung der Staatsgutte. – In den Provinz se ngeiobte man in Tempelu; im Lager in principis — Hauptquartier des Peldherra. Ein Poulities sprach die Formel. (Liv. XXXII 9. 36.)

Gegue Eude der Republik erhielten verdiente Munner, deren Wohl mit dem des kaates engo verkulijft war, vota publica; zesert Pompejus Magnus bei einer schweres Krankbeit, dann Caesar, dessen Wohl jährlich durch Geithide auf dem Capitole erficht werde. Dasseihe geschah in der Polge für alle Kaiser, theils jährlich aus "Jänner, theils alle 5 oder 10 Jahre. Anch die Geschen het (etrense), welche dem Keiser am 3. Jänner dagebnacht wurden, hiessen vota. Am Jahrestage der Thronbesteigung eines Kaisers, an seinem Geburtstage, bei besonderen Unternehmungen desselben, bei Rieden, hei der Niederkunft zeiner Gemahlin brachte der Staat und Rieselne Gelübled dar.

Nachdem wir mas so iauge mit diesem einen Charakterauge echter, tiefer Religiosität zu benehäftigen Gelegenheit hatten, wird hiedureh das in den einleitenden Worten Gesagte, wenigstens theilweise hekräftiget und beglaubiget sein.

So wie wir den Gebrauch von Voirt-Gaben hei den Griechen und Römern finden, waren dieselben auch im ieraelitischen Cultus üblich, wie z. B. die berrlieben an der Frontspitze der Karlskirebe in Wien angebrachten Worte des Königlieben Süngers David (Psalm XXI.) "Vota mea roddam in competent timentium Deum" herougen.

Aus dem Gegebenen hahen wir geseben, welch tiefinnerliebe Bedeutung das Tempel-und Bilderwes en für den Verkehr mit der Allmacht sehon im Alterhame der Geschichte hatte, wie mit Gelübden und Weiße geschenken ein grosser Theil des religiösen Deukens nach Teblons der Menseben erfullt geweson ist. — Hiermit ist aber nech die bistorische Thatsabe gegeben, dass es dem messehlichen Hersen zu allen Zeiten so wohl gethan, sieh in bestimmten Fällou, in ganz bestimmter Ferm, bittend, vetirend oder dankend an die hüberen Michte zu wenden.

Und so wie der Religion des Welthoilandes die grössten allgemein meuschlichen Gedanken, die erhabene Idee eines intimou Verkehres mit der Himmelwelt vererst zu Grande liegen, se ist es nach diesen gegebenen Präcedeutien der Geschichte schon, selbst, wenu wir die Entwickelnug der ehristliehen Culturwelt nicht klar vor Augen bätten, numöglich verauszusetzen, dass der göttliehe Kenner der menschlichen Seele nicht auch diesen Zug hilfsbedürstiger Abhängigkeit auffassend, zu höheren ethischen Zwecken henutzt bätte. Und hierln liegt die bobe Bedeutnug, besenders des Marienkultus für die Entwickelung der Civilisation des Mittelalters. Sie, dlo Himmelsgöttin. die Mutter Gottes war der schützende Engel, der die Frau des rohen germanischen Kriegers zum Gegenstande wohlverdieuter Achtung und zum Mittelpunkte einer zarton Verebrung machte. - Ibr Ideal war es, das später in der italieulsehen Kunst die herrliebsten Blüthen zur Frucht reifte; an Ihren Cultus endlieb sebliessen sieb die Anfänge einer allgemeinen Verehrung der Heiligen, in deneu die Musterhilder einzelner Tugenden den Glänbigen zu frommer Nachabmung sieb darstellten. Aus der Gesehlebte des Wirkens dieser berverragenden Männer und Frauen ergaben sich vorerst die vem Velke stets in naiver Weise erkaunten Verbindungen mit einzelnen Lohensuud Erwerbsverhältnissen, die später im Andenken der Mensehen von Generation zu Generation fortlebend, sieh nieht minder an besonders beliehte Bildnisse, wie an die Reliquien selbst hafteten, an jene Reliquien, dereu Erwerh im Mittelalter als das höchste Glück für Fürsten und Volk erschien, und an welchen sich die hedeutendsten Stiftuugon ansehlossen.

Aber auch die nenere Zeit weiset, uns selbst in Wien Kunstwerke auf, die ex voto errichtet, zu den prüchtigsten kirchlichen Mounmenten gehören, welebe die Residenz zieren.

Am Graben steht die Pestsäule, welche Leopold I. im Jahre 1693 errichten liess; die Inschriften "Dee patri ereatori. Dee fille redemptori" etc. bahen den Monarchen zum Verfasser.

Karl VI. liess 1736 die Karlskirche ordnanen. Das Gleichtrieif des auf sechs koristhischen Salese rathendes Portlas iegid dies Wirtungene der Patenschen Die Vörlrassehrift instelt. Ist geferim del omniptostelli Caes. Aug. Carolas VI. Rec. Cath. et Apast. solvit votum eejas pre salute Popull anno MDCCXIII ress et anno so composifictus est, welche Worte Zenguisch ablegen vom Geltervertrassen dieses Regentate und von seiner Liebe zum Velke. — Das neneste Votiv-Geltätede "die Heil auf auf. Kirche" spricht vor Allem mit bewedert Zange von der Bredefilbele eines nuglitichtische Partene.

Die Einsehränkung der Heilkraft der Heiligen auf hesonderen Gehiete, für die ihre Hülfe nud Fühlitte hesonders gesucht wird, geht aus den meisten Legenden herrer, welche dann den Anhaltspunkt gegeben.

E zeigte sieb daber anch jeue honte Mannigfaltigkeit der Weihgeschenke in einem Gotteshanse nimmer, sondern die Altare der einzelnen Heiligen hedeckten sieh mit den Attrihaten und Abbildungen jeuer geistigen und leiblichen Gebrechen, welche der Angedebte als Patron zu zeinen besonderen Schutz genommen batte.

Der gütige Himmel soll gloichsam nicht vergessen, hier an das kranke Herz, dert an das kranke Bein, hier an das leidendo Kind, dert an das kranke Weib seines Schützlinges — nad H. Heine schildert bewunderungswürdig wahr, wenn er singt in seinem berühmten Gediehte der Wallfahrt von Kevlaar: "Die Mutter Gettes zu Kevlaar Trägt beut ihr bestes Kleid, Hent' hat sie viel zn sehaffen, Es kemmen viele kranke Leut.

magd Nothburga und viele mehr.

Die kranken Lente legen Ihr hin als Opferpfäna' Ans Wachs gehildete Glieder Viel wächserne Füss' und Händ'.

Und wer eine Washshand opfert, Dem heilt an der Hand die Wand' Und wer einen Washsinss opfert, Dem wird der Fass gesand u. s. w.

Wer also den Schutz des himmlischen Fürsprechers für sein Kraukes Herz ansicht, bringt ein Herz als Opfer dar, und wer sich für sein kraukes Hansthier an den b. Pairon weußet, bringt demselben ein solebes in natura dar.

Die Grandansebannung ist in beiden Fällen die gleiche, und hier so berechtiget, wie dort. Es würde zu weit führen, die besonderen Landes-, Standes-, Zunft- und Geschäftspatrone oder die mannicfaschen speciellen Nothbelfer hier namhaft zu machen.

leh betone nur, dass der ehrsame Nährstand gar nicht wenig eigene Sinudespatrone hat; so den L 1sidor, der Zeitlebens ein fremmer Ackersmann war; den b. Woudelin, der Königlichem Stamme entsprossen, in freiwilliger Verdemütligung darch lingere Zeit ein Hirt war; den b. Leonbard, welcher namentlich angeraffen wird, wo e gilt, nagerechte Fesseln zu lösen; die selige Dienst-

Der h. Oswald gilt als Patron des braven Laudmannes und zwar als apceieller Patren zum Schutze der Thiere.

Er war im VII. Jahrhunderte ein Sohn Edelfrid's, der einen Theil Nerdhumberlands beherrsehte. Im anfreiwilligen Exile in Selottland warden er and zeine Brüder Osrich and Canfrid mit dem Christenthume bekannt und getanft.

Zarückgekehrt, gelangte Oswald uach dem Tode seines vom Christenthame wieder abgefallenen alteren Brudern zur Alleinhertschaft. Er kämpfte glücklich gegen den gottlosen und heidnisehen König der Britannier, den Usurpator Cedvolla; — hesonders in einer Feld-Schlacht.

"Nachdem er zoror — beisst es in der Legende — auf dem Orte, wo die Schlacht sollte ein (weleber Ort das Himmels-Feld genant war), ein grosses von Holz gemachtes Kreuts hat anfrichten lassen, zu dessen Aufrichtung er selbst arbeiten geholften, und mit eigenen Bluden dasselbe in die gemachte Ornbe gestellet, darauf offentlich ansgeruffen; lasset aus die Kaie bengen und den wahren lebendigen Gott lasgesamt hitten, dass er mas derse hein Erkammens wirder diesen slotten und wilden Peind bewahre; denn er weiss, dass wir ein rechtmissigen Krieg für unser Vaterlaud führen. Nach welchem Gebeit fürt er die Seinige zur Schlacht und erhielte durch senderbaren Beystand Gottes ein Berrileben Sigs wieder diesen nach der Schlag feind.

"Diesa Krons war bernach jederzeit bei denen Christen in bohen Ehren und warde ven vielen ann Andacht benacht. Ja, Gett hat bei demeilben nurzählbar vick Kranken die Gesundheit ertheilet, zum Zeheben der grossen Verdiensten diesen Helli. Konigs. Er pflegten zusch die Lont von demselben Kreuts Spätelein abzuschneiden, welche sie in das Wasser gelegt, mit welchem Wasser viel Kranken Menschen, wie auch dem Viele ist wanderbarlieb geholfen werden, wann sie darron getranben oder darmit serund besprecet werden." Künig Oswald befestigte und erweiterte seine Herrschaft, rief Glaubesboten in's Land, denen er bei ihren Predigten oft zeibst Delmetsbedienste keitete; er erhaute Klöster, Kirchen maß Schalen und gab so reichlich Almosen, dass Birchof Aidan als Zeoge einst des Königs Rechto ergreifend annief: "Gott wolle diese Hand erhalten, dass sie nicht verwese."

Die Legende behanptet anch, dass diese Hand unverwesen gehliehen.

Oswald starh nach achtjähriger Regierung, 38 Jahre alt, in der Sehlacht gegen den König der Mereier.

Statt vieler anderer wundersamer Ereignisse will ich hloss jenes von der Legende erzählten Ereignisses gedenken, welches den h. Oswald vornehmlich als "Patron" (zum Schntze der Thiere) in Ebren brachte.

"Gott wollte auch alsonderlich an dem Orte, wo dieser hell. König gestorhen, dessen Vereilnente ehren und offenburen; dann nicht lang nach dem Ahleben dieses heil. Könige, begebe es
sich, dass einer zu Pferd über Land reiste. Unter Wegs aber auf einem Feld erkrankte ihm das
Pferd also, dass es nicht mehr kunte forkkommen, sondern legte sich nieder, und stellte sich also,
dass schlechte Hofnung schiene der Besserung. Als es aber sich hin und her waltzet, von einem
Ort zu dem andern, fangt es gähling an sich besser zu hefinden, stehet auf med int geannd.

Dieses kame dem Measeben wundersam vor, merkte mit einem Zeiehen diesen Ort, nicht zweifelnd, es müsse allda ctwas soyn , was dem Pferde zu guten kommen. Setzet sieh auf, reitet fort, und kemmt in das Wirtbahans.

Allda lage ein Magtelein sehen lange Zeit krank. Wessentwegen als der Fremdling vernommen, dass sieh die Imus Leut bekängen, orstillt er ihnen, wie es ihm mit seinem Pierd ergangen. Aus welebem sie ein Hoffunag bekommen, es möchte dem Magdlein an selbigen Ort gleichfalls geholfen werden: legen es dorum auf einen Karren nad führen es an das bestimmte Ort, allwe sie dasselten heldergesentz. Die Kranke fingst aus zuschläng, and als ist wiederum erwacht, begehrt sie Wasser sieh zu waschen, hefindet sieh wohl, legt selbst die Kleider an, und gehet zu Paus gemund nach Haus.

Aus diesen wundersumen Begebenbeiten hat man abgenommen, dass an selbigen Ort etwas besonders müsse gesebehen sein, und weilen noch in frieber Gedüchtunss ware, dass anf diesen Feld die Seblacht geweeen, in welcher der heil. Oswald umkemmen, hat man nieht gezweifelt, dass eben dieser Pittiteln, oder Ort sey, welches der heil. König mit seinem Bitte begossen." —

Da seit Bonifacins so viele Ginsbenshoten nus England anszogen, um in Dentschland zu lehren, darf es uns nicht Wunder nehmen, dass die Verehrung des englischen Heiligen Oswald gur hald anch in nuserem Vaterlande Eingang fand.

Abgebildet wird St. Oswald als König mit allen Attributen seiner Würde. In der Linken erglünzt eine Weltkugel, gekwest, zum Symbole der ehristlich geführten Herrrechaft; auf derselben sitt ein Rabe, mit dem Ringe im Schnahel, als Zeichen der Versehwiegenheit. Dem Könige zur Seite liegen Pferd und Oehne glielebaam als seine Schützlinge.

Sollten diese Thiere mit dem Heiligen in der Mitte bloss eine plastische Gruppe bilden? Das ist wenig wahrecheinlich. — Die beiden Thiere sehen gar nicht zus dramach, also ha sie sich Eines nu's Andere oder gar Beide nm ein drittes Wesen im Bunde kümmern wollten. — St.L. shbrewen.

XII. Jahrgan

Anschliessend an die Legende mass ich jetzt zweier kleinen Bildwerke Erwähnung thuen.



ich jetzt zweier kleinen Bildwerke Erwähung üben-Kaustinterses werden die Darzellungen wenig keansprachen Können, denn sie sind primitivater Natur-Ebense wenig ragen sie dareh Keutbarkeit des Matrials herver, denn sie sind weiter nichts, als goedmisdetes Einen. — Eines haben sie jedoch immerkin gemein mit dem herrithren gel de enne Kalbe erhagöttischen Israeliten, nämlich, dass auch sie Thierbilder sind.

Das Eine der metallenen Figürchen lässt sich usschwer als Rind erkennen (Fig. 1). Ja, wer die gar nieht nozierlieb gebüdeten Hörner in'e Ange fasst, dürfte segar anf eine hestimmte Raçe schliessen können. — Soviel ist jedenfälls gewiss, dass das Modell nieht dem nannosischen Schlare anschört.

Neben dem Hornwerke sind nech die Obren beachtenswerth; dieselben sind richtig der Natur abgelauscht und segar beweglich gebildet.

Im Unbrigen ist aber die Piger böchst schulerhaft. Rucken and Banch auf gende Linien; we ulch's welch renden seller, sind scharfe katen. Die Pisse sind un-hehlfellen Spreitzen; wier Punktgrübehen und ein Querechnitt seeben dem Kopfe den Uynkehen Anstern ein Schein Des Geschlicht annedenten, hat der Kusster volltanfigt verschemhätt — und dech let das Geschlecht hei unseren Hansrindern ein se wichtiger Factor, dess wir neben dem masculinam and dem feminionum nech ein neutrum "den Obesa" unterneheiden.

Was sell das zweite Figurehen verstellen? (Fig. 2).



Der langgestreckte Hals n. Re mpf auf den niederen Füssen könnte fast an ein Reptil gemahen? Aber man beachte gegenüber dem erstbesprechesen Thierehen bier den Ansatz der Beine nad man wird eher auf einen Kenner, als auf ein kriechendes Weien schliessen. — Der Wart des vollen Schweifes wärfe seibet von Seite eines ütrkischen Paschas für antselliz hefinden werden.

Zudem ist der gute Wille des Künstlers nicht zu verkennen, der an geeigneter Stelle durch ein Paar Stemmschnitte eine stelze Mähne charakterisiren wellte.

Wir hahen daber tretz der Schnahelsehabe an den Verderfüssen und der Bärenschlen an den Hinterfüssen ein Ross vor uns, das zum Theile segar fittssigere Fermen zeigt, als das früher betrachtete Rind. Beide Thierstücke sind mit einem plumpen Handwerkzenge gestleitet worden; sie rüthen vielleicht von verschiedenen Verfortigern ber, doch ist es wahrlich nnnöthig, dem Einen vor dem Anderen einen Vorzug zu echen.

Nicht minder sehwer ist die Bestimmung der Aufertigungszeit. Diese Gegenstände können bis in's XVII. Jahrhundert zurückreichen, können aber aneh Producte des beginnenden nennzehnten sein.

Diese Figure hon stammen aus Einem und densethen Fundorte. Ich fand sie in der Farkirche des Ortes St. Oswald in der Gäsen (Gasen), in der Nüle von Birkfeld, wohin ich gelegentlich eines Ausfünges in die Berge der Obernteiernark gelangte. Wie kommen diese Figüreben hicher and was haben sie für eine Bestimunge? Ihre Bedestung und Verwendung kann anch dem Vorzusserseinkiten nun nicht mehr zweischahn sies. Wir haben in ihnen: Weißesebenke "Votiv-Galben" zu erkennen, wie solche hierorts dem heil. Oswald, auderswo dem heil. Wendelin oder Leonhard, überhaupt den zum Schutze der Hausthiere verehrten Pstronen dargebracht werden.

Ausser den erwähnten Voit- Gegentitaden in Gestalt eines Pferdes oder Rindes finden sich zum gleichen Zwecke noch ander Ffguren, wie z. R. von einem anders geformten Rind und einem Widder, erkeuntlich an dem höher stehenden Kopfe; dann die Abhlidungen zweier Schweibe, wovou das eine durch eine mathetigen Kürperformen als tiebtligen Mutterseh wein sieb präsentit und das andere die sehlankere Gestalt eines Perkels besitzt (Fg. 3).



Unere Voir-Figire he a sind weder aus Wachs, noch aus Gold, soudern sellecht und recht aus Elsen. Sie repräsentiere beisen boben Worth — auft Material kommt's aber auch nicht au, soudern saf die Festigkeit des Glanbens mod Vertrauens und diese wird ganz gut durch Eisen symbolisist. In der Eisenqualität liegt auch der Benngsstempel unserer Thiersteke.

Sie stammen aus der Steiermark, die Eisen birgt in ihren Bergen und in den Knochen ihrer Sühne!

Wien, am 2. April 1870.

## EIN MITTELALTERLICHES GRÄBERVERZEICHNISS

DES

## WIENER MINORITENKLOSTERS

RESPROCHEN YOR

Dr. KARL LIND.

Bei Verfassung der im V. Bande der Vereinsmittheilungen veröffentlichten archaeologischen Skizze über die Wiener Minoritenkirche sah ich mich wegen Erlangung des nothwendigen historischen Quellenmateriales veranlasst, den Vorstand des ehrwürdigen Minoriten-Convents in Wien um Erlauhniss zu hitten, von den für meinen Zweck dienlichen Büchern, Urkunden und sonstigen Schriften des Klosters Einsleht nehmen zu können. Bei dieser Gelegenheit erlangte ich Kenntuiss von dem den Gegenstand dieses Anfsatzes bildenden Manuscript. Ich setzte den um den Alterthums-Verein hochverdienten Joseph Feil, der mir stets hei meinen historisch-archaeologischen Studien mit Wohlwollen und freundschaftliehem Rath zur Seite stand, von diesem Funde in Kenntniss und überliess ihm über seinen Wunseh den Codex zur genaueren Durchsicht und Untersnehung. Das Ergebniss dieser Untersuchung war, dass der in Rede stehende Codex ein Verzeichniss der im Kloster und in der Kirche der Minoriten Beerdigten enthält. Da Begünstigung einer selchen Babestätte nur Wohlthätern der Kirche und des Klosters eder um diese verdienten Personen e.theilt wurde nud für dieselben meistens auch Jahrtage gehalten wurden, so treffon diese Anfschreihungen in Beziehung auf die Namen und Sterhetage der in der Kirche und Kloster Ruhenden mit dem Inhalte eines Manuscriptes so ziemlich zusammen, das schon vor vielen Jahren veröffentlicht worden war. Nichtsdestoweniger hietet vorliegender Codex, ein bisher fast unbekanntes nud noch nicht veröffentlichtes Schriftstück, doch noch manches Interessante, was dessen Herausgabe rechtfertigen dürfte. Se sind fast jedem Namen die bezüglichen Wappen in Farhen beigegeben und anch die Stelle genau angemerkt, wo sieh die Rubestätte befand, Ausserdem findet sich noch manche werthvolle Mittheilung über die Verwandtschaftsverhältnisse, in denen die eine oder andere der in der Handschrift verzeichneten Persönlichkeiten stand.

Jeso ältere ähnliche Mittheilung ist das in dem 1726 erschiensesen II. Bande der von Hieroniums Pen berangsgebenen Seriptores rerum anstrianerum veröffestlichte Neorologism des Wiener Minoriteaklosters, zusammengestellt nach der Reibenfolge der Jahrtge. Zwar ist jenem Neerologism anch ein Grüberverzeichniss angeselhossen, allein es ist weit unvollständiger, als das hier veröffestlichte.

Auf Grund dieses Ergehnisses hatte Feil hald seinen Eutschluss gefasst und wollte mit meiner unbedeutenden Beihilfe das Manuscript mit begleitenden erläuternden Noten, namentlich mit Hinwei-

sang auf die divergirenden Stellen der Parischen Veröffentlichung in Druck legen lassen. Doch sehn im Beginne der Tutsecopiatur geriett das Untersebnen in's Stocken, denn der nuerhittliche Tod heendete des fleinigen Peil richische Lauftahn zum Leide seiner Prende und zur Trauer des Vereines (20. October 1862). Um das Unternehmen der Hernasgaben nicht ganz seheitern zu lassen, und dech wenigstens dem Fratt des Mausserpten den Prenden unserer varheitsdichen Geschlichte zugätglich zu muschen, entsehloss ich mich mit meinen ganz geringen und kann zureichenden Kräften Pell's Plan tehliweis enasmifthren. Nur mit Zegers lerte ist die Han den Werk.

Die Handechrift besteht aus 62 Polie-Pergamonthitten, die zusammengehunden durch einen nicht sehr alten und mit eingepressten Linien am Deckel geschwickten Schweinsledereinhand festgehalten werden. Auf der Verderzeite des Einbaudes zeigt zieh die Anfechnit: Regesta sepulchrernm und auf einem danschen anfgeklehten Papierzeitel stehen die Worte: Antiquas liher enm diversiss nazignibus (sie).

Die einzelnen Seiten sind angleich stark beschrieben, so zwar, dass auf sehr rielen nur wenige Zeiten erscheinen und unr eine geringe Ausahl von Seiten vollständig angeschrieben ist. Es sit diess natürlich, da bei der ersten Anlage des Baebes noch wonig Grabslätten sich in Kirebe and Kloster hefanden und dennech vom Schreiber absiehtlich Rausu für spätere Eintragungen gelassen wurde.

Ueber den meisten Diazeichungen befindet sieh auch das gemalte Wappen des Verstorbenen. Wir hahen Serge getragen, dass im nachfolgenden Toxte diese Wappen aneh an der gebirigen Stelle erscheinen. Die Wappen erscheinen hier mit den den Parben beraldisch entsprechenden Schraffrungen. Es ist nur zu bedasern, dasse durch frevellaufte Hand eine nicht nabedentande Anzahl von Wappen bernassenshilten wurde.

Die Schriftzuge belangend, so ist es ver allem ein Schriftzug, welcher als der erste hei Einrichtung dieses Buches erscheint, uud mit welchem auch ein grosser Theil der ältesten Notizen verzeichnet wurde. Dieser Schriftzug, welchen wir als Textschrift 1) hezeichnen wollen, stammt nazweifelbaft aus dem Ende des XIV. oder Anfang des XV. Jahrhunderts. Bei aufmerksamer Betrachtung der Blätter zeigt sieh, dass die Aufsehreibungen nicht regelmässig fortgesetzt wurden, sondern dass nur in grossen Zwischenräomen die Eintragungen und zwar meistens mehrerer Beisetzungen gleiehzeitig vorgenommen wurden. Bei der ersten Anlage des Buehes war jedenfalls die Reihe und Stelle der Begrähnissplätze die Richtsehnur der Eintragungen. Doch hat man nicht immer diese Auerdnung der Eintragungen beachtet, sondern vielmehr oft nur daranf Rücksicht genommen, dass ehen diese eder jene Seite einen nech benützharen Baum het. Die Felge hierven war, dass mit der ursprüuglichen Textschrift in houter und rücksichtlich der Zeitfelge unbeschränkter Mischung Schriftzuge aus jungeren Jahrhunderten vermengt erscheinen und daher solche Notizen ohne chronologischer Felge oder sonst nach irgend einem Grundsatze geordnet aufeinander felgen, So wie die Beohachtung der Reihenfelge hei den Eintragungon je näher sie der Gegenwart kemmen, abnimmt, chenso nehmen dieselben hiusichtlich ihres Inbaltes ab. Denn anfänglich sind sie und insbesendere jene der Textschrift mit vieler Genauigkeit gemacht, und dahei die Gahen benannt, die die Beerdigten diesem Kloster zukommen liessen, während späterhin häufig hies die Namen eft ohne Bezeichnung des Sterheinbres erscheinen.

<sup>&#</sup>x27;) Wir werden bei der Mittheilung der Einzeichnungen dieser Schrift durch den Buchstaben T bezeichnen, der am Rande der Grabnummer beigegeben ist.

Im XVII. Jahrbundert wurde der Zweek des Buches gekndert, es hören die Eintragungen in das Begribnissregister ganz auf, und treten dafür die Aussehreihungen über die abgelegten Ordenszeilbide an deren Stelle.

Wonn auch vieles des Inhaltes fragmentarisch ist, so darf doch denhalb der Worth dieser Anfeiehungen nicht unterschtztt werden, dens was unrychuglich ein Beheif für jenen Kiesterbruder war, dem die Anfalokt über die Rubeistitzen der Wohltäbler des Kloisten übertragen war, hat sich im Verlaufe der Zeiten zu einem histerischen Denkmale umgestallet, in welebem sich gewissermassen der Estwicklungsgang der einzelnen Stunde Anbejegelt. Wir finden in eruter Reiche nater den dort



Begrabenes die Namen mancher bereits ausgestorhenen, maneher noch bilbenden Geschlechter zugieleh mit den oft sehr reichen Geschenken, die sie dem Hanse des heil. Franciseus in Wen augewendet haben. Allmäligi treten in ihre Paustapfen Wohlthäter des niederen Adels und später des Bärgerstandes und geben Zeugniss von dem Aufhältbe desselben und seinem frommen Sinne.

Schliesalich seien nech die in dieser Handsehrift henannten ciuzienen Berefrügungsstellen besprochen. Wir finder: In choro, aufe anzistam, und zwar in zwir Eichen, in capella b. Nicolaj, in capella b. Johannis, in capella b. Katharine in fluf Reihen, in enpella Corporis christi u. s. Ludoriei episcopi, in ambitus linea useque ad capellam s. catharino, secueda linea versus ambitum interiorem, terria linea ambitus versus portan, quarta linea versus ecclesian. Aus der Beigabe der Planes des allem Minoriesaltosten wird der Leeer in Stande sein, die betreffenden Begrähnissplätze leiebt zu finden. (Ejs. 2)

Die Aufzeiehnungen des Cedex lauten, wie folgt:



Sepultura principum et aliorum nobilium. Incipiendo in choro fratrum.

Anno domini MeCCC\*XXX° obiit IV Idus Julij Inclyta ¹) domina domina Elisabeta secunda Romanorum Regina filia domini Jacobi illustris regis Aragoniac fundastris Capelli sancti Ludorici Episcopi el confessoris sepulta aute Altare in sepulchro elevato ²). (Dabei dio Wappen in Fig. 1 und 2.) T.



7 Per II. 489: 1V. Idas Julii A. D. MCCCXXX obiit Hinstris se Juctyra Domina Elizabeth secunda Romanorum Regina, fundarita, negolies S. Ludovici Episcopi & confessoris, taunitatis in chron ante attaris immediate equis des neutremarina peragetar, quae est testata pro opere onaia cinsodia sua, sed nos rent data. Habetur tamen pro opere passaçium in Statu in Verbende & aliqua paira his inferios in civitata de hi Martaril Reusiell.

<sup>9)</sup> Pez II. 509; in festo beate Margarethac.

Isabella (Bliabeth) Tochter König Jacob II. von Arragonien, war seit 11. Mai 1315 mit Kunig Friedrich dem Schöteen vermihlt und starh am Mentag den 12. Juli 1320, d. i. eechs Monate später als ihr Gemähl, der am 13. Jänner zu Gultenstein verrehied und in der von ihm gestifteten Karthause im Allerheiligenthal zu Manerhaub seinem Winnebe gemäse besatzet wurde. Diese vom Schickasle barg gegrüfte Pfrasite war während ihren. Lebens und noch lettwillig eine michtige Stütze und Beschützeria des Minoritenklosters zum heil. Krenz und des St. Clarenklosters im Wien, welche beide Klöster und inhabenodere die von ihr gestiftete Ludwigsensplie sie in reichlicher Weise in hirent Testamente die. 24. April 1328 hedachte. Sie bestimmte nämileb: daz, wanne Got über uns gebe daz man nam dause begraben scholle, datz den minnere Proedern ze Wienne in Saut Ladweiges Chapellen, die wir gegann bahen do wir ih erweite so lügen, von bennefer Lieb und Andacht, die wir darzen bahen.

Dech war zur Zeit übere Testanents-Ahfassung die Ladwigseappelle noch keiseswege fetrigienen schießen is einem weiteren Abatte ihner Testanenter, dass die Nouese von St. Clarz, die von Isabelten lettrivilig besonders freigiebig bedacht wurden, Gütten im Werthe ven 400 Mark kanfen und davon zur Lodwigscaptelle dieme sollen, ablang ist gar breite werde an Maner, an Daehe und an Gläzern firthan", dann aber sollen die Nonnen den Mineriten jährlich von denselben Gült 40 Prede freninge auf Kleidung gehen, ferner weit Pfrend an Ledwigstage und oben so viele an ihrem Jahrtage zu eisem Frehmahle, ferner 2º Pfund zu entigen Liebtern, die Tag und Nacht bereinen sollen, eines ver dem Ledwigsstalzt, das andere über ihrem Grab. Endlich sollen die Nonnen von St. Clara alle Jahre 4 Pfund Pfennige geben, damit man an der Capsell die nochtwentigen Ambesserungen vornebme, würde in theuren Jahres etwas abgeben, se habes nicht die miederen Brüder, sondern unt die Nonnen der Schaden zu tragen. Da der Han jedenfalls erst nach ihrer Vermähnigung 1315 bereibtsesen and in Angriff genommen wurde, und von der Zeit der Testanentsahasseng his zu ihrem 100e (1330) noch 2 Jahre vergingen, se kann inna nannehme, dass die Ledwigseappelle innerhalt von beiländig 15 Jahren somit noch bei ihres Lehneiten vollendet wurde, werauf auch ein von Papat ham scham zu den scham der der der Kaben ihreiten kaben ihreiten kaben ihreiten kaben ihreiten kaben ihreiten.

Isabelles's Grabmonment, welches in Hergott's nisterrichistehen Taphographie abgebildel ist, zeigt eine rechetchige langliche Tumbe von Perplyn). Die Deckennafige war gleit geebilfrie chne aller Zier. Die Seitenwände allein hatten eine Verzierung von Spitzbogenstellungen und geometriehen Roeen, zwischen denen nicht die Vappenseibilde Gesterreichs und Arragoniens zeigten. Das Monumente befand sich zu Herzotif Zeiten keinerwegs in der Lodwigszephle; senderen im bestigen Kirchengebände in der Mitte der Evangelinm-Abseite beilänfig an der Stelle der jetzigen Abschlimswand erzem die Austonseanelle.

Als in der Noussit der Minoritencenvent in das Klaster der Trinitarier in der Alsergase versetts und die Minoritenkirche an die italienische Nation is Wies übergeden wurde, wurde bei Geingeübelt bedestender an der Kirche vergesommener Umgestaltungen das Monnment enfertst und ist seitdem sparlos versehwunden. Gruber aust über die bei dieser Gelegenheit vergesommene Eröffunge der Rabestätte sababilens. Tummis Romanorum regimes Elizabethae. — e. z. mærører exscalptas in ecclesia ellm videbatur. Qunn vero anno 1784 nationis Italicae usui hoe templum cedetur atque ipas tumba exaviarum Elizabethae in aliem condignum locum conferendarum causa aperiretur nibil alled praeter pascela quaedam oses et latericia nonnulla fragmenta investum fuit.

Schrift des XVI. Jahrhunderts:



De codem Anno fuit decretum ut intra chorum deponi permitatur minime akiqua persona defuncta mis nobilissimi generis fuit aut fusdationem aliquam fecerit in dicta ecclesia aut monasteria aut aliquis magnus prelatus de quo religio aliquid magnum benefeium susceperit.

Anno domini M<sup>o</sup>CCCoV<sup>o</sup> XIIII Kal. Marci obiit domina Blanca filia domini Philippi Regis Francie et conjux Rudolphi III. Austrie ducis sepulta infra gradum in sepulchro cum cancellis ferreis <sup>1</sup>). (Fig. 3 und 1.) T.

Radolph III. erstgeberner Sohn des von seinem Noffen ermordeten dentschen Königs Albrecht I. (geb. nn 1294-1265) batte sieh in erster Ehe am 8. December 1290 vermählt mit Blanca, der damals fürfrefenjährigen Schwester König Erbling des IV. von Frankricht, Tochter Philipp des Kühnen und Enkelin Ledwig IX. des Heiligen. Des Herzogs choliches Gitek war von kurzer Daner, denn, nuebtdem das ans dieser Ehe entspressene Kind, dessen Gesehlecht und Name bis jetzt für die Nachwelt ambekant blich, gestofenwa war, verneiteid ende die Muter am 19. Mart 1305.

In dieser Fürztin fanden die beiden früher erwähnten Klüster eine ganz besondere Günnerin. Sechu bald nach ihrer Vereblichung hatte sie benehössen, den Winner Minoritan eine neus Kirche zu hausen, und wir finden, dass bereits um das Jahr 1500 zu diesem Kirchenbane Ablässe erfleist wurden. Doch ging es keinesfalls mit dem Projecte glücklich vorwärts und es ist zu bezweifeln, oh bei ihrem Lebzeiten das Unternehmen überhaupt nech in Angriff genommen wurde, welehe Vermuthang durch den Worllant ihres letzten Willens hekräftigt wird.

In ihrem Testamente vom 22. September 150.4 § verordete bliance; "Due ersten ao wel with unere hivileo ho fot olet vas gebentet deze den Minnern Prüdenr se Wiemae in dem Chore vor dem Altar vnd sehaffen hundert phond, darumbe man chavffe in gewisse gilte und daez man darumbe maseren und unseere Verdern Jarting bege alle Jar, daez denselben Minnern Prüdera und sehaffen mund ein erher grab von sermechterto plet Vas furfige phondt und sehaffen taussend phond daz man darumbe die Chirchen und daz Minster, daez den minnern Prüdern zu Wienne in eren Sand Ludwige mew machen der von newe dingen erbowe und wish ein eren Sand Ludwig dieselben Chirchen", fermer erdnet sie für sieh die Peier der Exoquien bei des Minorites im Chore vor dem Altare an not bestimmt endlich 100 Pfand Pfennige zum Ankanfe von Gilten, damit davon der St. Ludwigssiltar behenbett und desshabl ein Etgliche Messe gelenes werde. §

Ueber die Verwendung dieser zum Kirchenhaue bestimmten Legate gibt die obenangeführte Bemerkung im Pez'schen Necrologium vollkommene Aufklärung nud stellt gewiss, dass damit niebt nach dem klar ausgesprochenen letzten Willen der Herzogin vorgegaugen, sondern dass dieser Be-

<sup>7</sup> Per II. 479 XIV. Kol. Aprille a. d. 1970 chilt domina Blanca deriona Austrace filia domin! Palippil Revip. Practice concare domini Batelophi Diserta Anatrie in suppila in medio chort, que legorité carriera milit linea domardorme pre Ecclesia fabricande et contum libras per perviciam distribuenda, quas comite abstuiti funde material material de la constructive docoscilum. S. Clarge his Vienness. Vergl. Grediere, Generale Erneiscena. 1. 309. Erreport I polyocypale J. 151 west Krick. Topogr., v. Oestermick XI, 200. Gredderer benerkt, doss hiermit Heinzich von Regendeng geneint sei, der 1313 Provisional na Wigu war.

Pez cod, dipl. epist. 11. 201. Herrgott de Sigillis 221. Kaitenböck österr. Zeitschrift 1837, 227. Berichte und Mittheilungen des Wiener Alterthams-Vereines 11. 109 and 155.

trag für einen ihrer Absicht usch fremdeu Zweck nämlich für die Erbasung des Clarenklosters ') nnberechtigt verwendet wurde. Den Plan Blanza's ansemühren blieb der Königin Isabella vorhebalten, über deren Wehltbaten auf de Nimoriten bereits essenvechen wurde.

Von dem Grabdenknale selbat, welches keine Inachtift hatte, und dessen kunstreicher Bildhauer unbekannt geblieben ist, baben wir in der Tapbographia principum Austriae T. IX. eine Abbildung, welche zugleich die einzige bisher bekannte ist. Sie zeigt uns die Schünbeit diesee Knustwerkes und belehrt uns über die Grösse des Verlustes, der durch den spuriesen Untergang desselben gesebehen ist.

Das Denkmal war durchans in Marmor ausgeführt, batte die Tunbenderen mei stand and innen niederes Sociel oben Stuffenerbünnen, Die Langeriebunkunde hatten unterhalb er Geismiedisten und zwirchen den sehmucklosen Eckspfellera je 8 niechenartige, mit einem Kteeblattornament eingefasste Verisfungen, innerhalb derer sieb theile sitzende theils kniecende Mosebürgeren in sinnender, betauter oder klagender Geberde befanden. An der auf der Abbildung zieblatzen esbanden Passselle erhillet man zwel Mönche mit Kapuzen und orientalischer Teuser auf einem vorspringenden Sockel sitzend.

Arf dem Sargdeckel erblickte man die Fitruite selbst in liegender Stelling. Das Haupt auf unt übereichander gelegter bleiter von ungeieber Grösse rebend. Die Früser ist der einer Konne ishalich. Ein bis an die Pisse reiebendes falliges Unterkied mit onganschliessenden Aermeln wird in der Mitte von einem Grünf letzschallen, welcher mit einer sohnalen Dependens endiget. Der verbrinnte Mantel sehligt sich von der linken Seite herther, das Unterkied theliwise bedeckend. Die Brust ist mit einem Terbe bedeckt, and die auf dem Bilde siehthare erecht Achstel mit einem kurzen Oberfranel. Das Hanpt wird über Kinn und Ohren von nieum schmalen Streifen, die Stirne von einem sweiten so unfanzen, wie es bei Noneen Milde werden.

Vom Scheitel wallt ein faltiges Ubestruch dergestalt berah, dass es oben bis zur Stime, an er Seiten, an der Seite his zur Brast reicht. Mit der rechten Hand echniegt sie ein am einem kleinen Polster rubenden Kind mit einfachen Kleideben ohne Kopfbedeckang und mit übereinanderiegten Handeben an sieb. Ein Bild wahrer Matterliebe <sup>5</sup>). An jeder der vier Ecken des Sargdeckels kniet je eine genienarige Gestalt mit zum Himmen genicheten Antitz, die Händer zum Gebet gefühlet.

Dieses berriiche Denkmal, gewiss eines der sobönsten Wiens ist seit fast achtzig Jahren spurkos versehwunden. Geschichtlichende Münner baben nus wohl die Zeit anfgezeichnet, wann diess geschah, aber wohln das Denkmal, oder welebes Sebieksal überbaupt demselhen bereitet wurde, darüber haben sie nus nicht die geringste Hinweisung hinterlassen <sup>5</sup>).

XII. Johrsone

n) In einer handschriftlieben Chronik der Misoriten heisst es darüber: P. Henricus n. prov. applicavit 1000 libras denariorum a Bianca pro ecclesis fratrum minorum relictas pro aedificio et nova monasterii s. Claris. constructione Viens, (item alias 100 libras).

Abt Joh. v. Vintring eagt: Blanca . . . . . sine prole decodens in Wienna apud minores fratres cernitur tumulata (Böhmer: Fontes rer. germ. F. 1941).

<sup>9.</sup> Loopid Griber lat is deu von für vervollständigten Speciaene bibliothexas Germeinte Austriaces von gegel (II. Ans. 89) Perigendes durbbe neuerkt Sepischem mersonem Bissons, Filippi III. Francise regel filis in templo p. p. o. Francisch sinteren convertunisiem Viennes quandam existens, quan aum 1784 sepriertes, racum periter periter field, tauschie constates binisspec festeri costium opinion billis het oma quiencere. Genama seqt. In d. Baude seiner Geschliche Wiens des (isielies), colle en bedenkes, dass es bei dem verlagens Grabbenhaube der Full war, dass der Leichman is der Tunbe seithet beispectt wurde, sondern gestimstelleits unter erreichte mitter.

Seither haben sieh von Zeit zu Zeit zur aufrachtbare Klagen über das apurlose Verschwinden dieses ehrwärligen Kunstiekunkunkes erhoben und die Vernuthüng nur zu sehr hegründet gefunden, dass dieses Denkmal ohne Zweifel dasselbe Loos erfahren haben dürfte, wie zo viele ähnliche Monnmente nämlich, als altes Steinwerk zersehlagen und zu Fundamentmanerwerken oder sonst wie verwendet zu werden.

Die Herren Karajan, Feil und Seheiger machten im Jahre 1843 einen Versuch das Grabmal für den Fall, als es nur versehüttet ware, noch aufznauehen, allein es blieb trott des regen Eifers der gründlichen Unternachungen und aufmerkannen Nachgrahungen erfolgtes <sup>9</sup>).

Der Standplatz des Monumentes war zulotzt in jenem Gewölbe, welches durch die im Jabre 1697 im alten, auch die Ludwigsgapelle genannten Chore anfgentellte beil. Stiege gebildet wurde 2),



Sepulchrum domine Margarete Marchionisse de Tgrolis juxta sepulchrum domine Regine ante erucem quae obiit sub anno MeCCCLXIXº. A qua habuinnus in sua sepultura de sameto cirgulato duas tunicas, quod suffecil pro dabnatura et subliti tantum et nihil plus (Fig. 4, 1), (Ti.)

...

Margarethe von Tirol, allbekannt noter dem Namen der Manltasche, dorch welche und nach welcher Purstin Tirol an Oesterreich gelangte, ein Gemith durch Loweiblichkeit, Lausenbaftigkeit und Gransamkeit ausgezeichnet, wurde nach ihrem 1369 zu Wien erfolgten Tode gleichfalls im Chore der Misoritenkirche beerdiget. Auch von ihrem Grahe ist keine Spur mehr ?).



In codem sepulchro sepulta est Agnes Comitissa de Heynmburch sublavide marmoreo, que obiit M°CC°LXXXV° (Fig. 5.) 5), (T.)

Schmidl'e österreichische Blätter für Literatur und Kunat 1845 enthalten einen eingebenden Bericht über den Gang und die Resultate dieser Nachgrabungen aus Peil's Feder (s. 713 u. f.).

<sup>7)</sup> Ueber die beil. Stiege bei den Minoriten siehe Berichte und Mittheilungen des Wiener Alterth.-Ver. B. V.
7) Per H. 497 V. Non. Oetobris Anno D. MCCCLXIX obilt Serenissima Domina Domina Margaretha Marchio-

aissa setior Tyrolessis, hie sepulta in choro nostro.

1. Lediusa Statulein segit in esiner topographischen Beschreibung des Donanthales bei lieschreibung der Stadt Wien indores da ligt few Hanca von geptirt sis Kusigin von Frankreich und ein gemikh bertong Rudolfs von Oesterschich, da it jut ander Fran Elisabeth von Gester-schich, da it jut ander Fran Elisabeth von Gester-schied, da it jut ander Fran Elisabeth von Gester-schied, da it jut ander Fran Elisabeth von Gester-schied und der Schieden von Gester-schieden von Gester-schie

reich römischen Kunig, widerparter bertung Ladwige von Baiern des vierten auch römischen Klüsige. Unrichtig wird jedocht das Ginbund Marguzeilnen der Maultauche aus 815. Ricphan verteiget.

1) Pen II. 472 IV. Non. Annard Domlan Agnes des Hamburg Comitiens, hie sepolts in abere sopten, cujus anniversativa elebretur quas chitt zono domisi MCCCUKU vod pag. 500°. Signicherum domisce speciate our Ginnes de Femaburg.

versarius elebretur quae oblit anno domini MCCCXLV und pag. 509: Sepnichrum domines aguetis com tissae da Henmburg, quae oblit MCCXXV. In codem sepulchro domine margaretha Marchionissa de Tyroll in Athaso, quae oblit sub anno MCCCLXIX.

von Dr. Kari Lind.

Sepulchrum Nobilis domini Comilis de Wülhelmi de Monteforti et domini 
Sepulchrum Nobilis domini Comilis de Wülhelmi de Monteforti et domini 
Validi emessis Octobris. A quoi houlmium isusa aepultara IIII: Equos, 
quorum sunas fuit cenditus pro LII florenis, secundus pro XVIII liberis 
denariorum, alii duo cenditi sunt pro XIV liberis denariorum Exceptis candelis 
et armis et omasi superhabusadant et honore data sunt. (Fiz. 6, 1). (T.)



59

Sub cruce sepultus est dominus Albertus episcopus ratisbonensis sub lapide marmoreo, qui obiit anno domini M°CC°XXXVIII°, IIII idus decembris (Fig. 7.) <sup>2</sup>). (T.)





Sepultra nobilium ante Sacristiam, Ante Allare trium regum in sepulchro elecato. Sepultus est dominus Chunradus Comes de Schaenberch de Urt, qui obiit anno domini Maccollillo VII Idus Maji (Fig. 8 und 9.) 3). (T.)

Sepulchrum fratris Hainrici de Preysing sub lapide marmoreo primo ante aspersorium ubi litera A. A quo



Concentus habuit adhac quum eizit plures libras pro nostra libraria sicut in inceptione librorum incenimus et fuit pater recerendus et accristiue reliquit et dedit tria paria librorum missalium et unum bomun enticem de bono poudere intra et extra deamatum <sup>5</sup>). (T.)

Pix II. (49, XV Kai, Nev. a. 6, 1356 decision neve di mensio Octobris chili Nobilità chanima Willafamus de Manderfort de domines Bregathos, he sepultura e apola healman 4 epotes et arma, 5 capit venditi sent pro 4 libra et 30 desarlia sed 4, equan venditus pro 9 librid elezariorus Domino de Pregas. — XIV. Kai. Nov. Anstrevarsita presenta Conside 4, willhalmid de Marterfrait celebeters; etta Conventare recept 7 librid sendariorus pro pulsus emptima est prates in Azelan et successores sel sinteranti languloss supre seguitable uno la cheva cama theramente et debet proposition de la conventa del la conventa de la conventa del la conventa de la con

<sup>7)</sup> Pez I. c. II. 504. IV Idus decembris dominus Albertus Episcopus Ratisponensis nbiit, hie acpultus in choro fratrum sub eruce, n. p. 509: Sub eruce dum. albertus Episc. Ratisb. qui nbiit sub a. MCC. IV Idus Dec.

<sup>7.</sup> Faz. II. ed. T. U. Idea Jazili A. D. 1505. billi generous Dominas of Comes Dominas Occasion de Schaumberg de Option de Contrado de Schaumberg de Option de Contral Delifi fratribas vinema l'au Ringuis, ques vendits aut pou fais in Austria dut in Hodeswer justa circutare lois de destars Delifi fratribas vinema in Bungaria, ques vendits aut pou dais in Austria dut in Hodeswer justa circutare. De qui vans dantez i non ansievenzolo per strui dino candi de una libra denactiva et consul die dantez pintatta in Bundel delim per la lancia per la patta de la consultata de per la consultata de la consultata de la consultata per la lancia per la consultata de la consultata que ma genera, qui venditate un per la Delita denactivam, que non mercoloma a sant p. 500.

Heinrich von Preyning war Quardian des Convents und wird bei Pez l, c. II. 488 n. 510 als eunfessor dueum Austriae, Soiezunis bomo bezeichnet.



In secundo sepulchro, cum literis sculptis, sepulta est domina Margareta, mater domini Chraftonis de Sennberch, ubi litera B, cui tenemur propter beneficia domine Katharine de Senberch (Fig. 10.) 1). (T.)



Ibidem sepulta est domina Brigida mater domini Reinperti Tursonis de Liechteneels. VII. Idus Maji (Fig. 11.) (T.) (s. Pez l. c. 509.)



In tertio sepulchro sepullus est dominus Reispertus de Eberstorf qui obiit anno domini M°CC°LXXXVIII° ubi littera C°. A quo habuimus nostram magnam crucem, cujus crucifixus (Fig. 12.) °). (T.)



Spätere Hand:

Ibidem duo puerilj domini Viti de Eberstorff sepulti anno d. 1483 ibidem quidam puer domini wenedigthide Eberstorff 3).

Sub quarto lapide marmoreo ubi littera D. Sepulti sunt hij.

Domina Petrissa senior de Wolfgerstorf mater domine K. de Sennberch obiit M°CCC°V° XII Kal. Nowenbris. Anime ejus tenemur propter beneficia filie domine K. (Fig. 13.) 4). (T.)

7) Bel Pos I. c. 509 wird der 29. August 1300 als ihr Todestag bezeichnet. Von ihrer Grabstelle heisst es, dase sie sich juxta aspernorium befand. (p. 494.)

7 Yanggrais Angalese (11. 305), takes Yests von Electroneri motes Johes Kinserio warter, wird unter Ongels be-richtiges, Onde Gewengen die Benerhang, dass dereibbe bei seinem Tode keine Decedenden historites, am enkräftigen.
9 Der Jahrag für Petriam, Gattin des Ulrich von Wolfgerstorf wurde aus Dankberbeit für die von ihrer Tochter Katherian von Sennberg erhaltenen Wohldaten shipchalten. S. Pez L. c. II. 500 n. 500.

Et domina Petrissa junior de Wolfkerstorf obiit McCc'LXXXX.º VIII IIII Idus Aprilis. (T.)

Et dominus Johannes de Wolfkerstorf obiit M'CCCI.

Et domina Katharina consors domini Reimperti de Sunnberch obiit MCCC XXXVIP XII Kal, augusti a qua hebemus integrum ornatum in sacristia, (Fig. 14.) (T.)



Domina Katharina relicta domini chraftonis de Sunnberch M'CCC XLVII mater fratrum muxima a qua multa beneficia habemus sicut in registro invenitur patris Gardiani in prompta pecunia, ornatu de sameto cum perlis (Fig. 15.) 1). (T.)



Domina Johanna Relicta domini Reinperti Tursonis de Sonnberch obiit MCCCCLXVI Idus Maji A qua habuimus tria carrata de vino. (Fig. 11.) (T.) Domina Margareta de Zelking consors domini Ottonis mater fratrum

obiit MCCCCLIX VII Idua Octobria, (T.)

A qua habuimus LX libras denariorum et unum calicem, bonum ornatum pro suo confessore pro sacristia et duas tunicas de sameto, dalmaticam et subtilem et alia beneficia (Fig. 16.) 2). (T.)



<sup>1)</sup> Pas 11, 505-506. A. D. 1347 oblit D. Catharins de Sunberg, relicta d. craftonis de Sunberg, maxima mater et benefatrix fratrum minorum, în generali et speciali, cujus anniversarium teneutur celubrare soleaniter; quia uno anno dedit pro Ecclesia nostra LXXII. talenta anto suam mortem ad decem annos vel pins, ut ejus anniversarius quamdin viveret et etiam dum moritur, singulis annis celebretur et babet perpetnam missam.

Nata etiam, quod saepe dicta D. Catharina do Sunberg sequenti nestate dedit XXX libras pro opere Ecclesiae nostrae, pro Conventu XXX et pro fratribus in speciali X post murtem petivit suffragia Ordinis sicut fratri exceptis ianumeria beneficiis, ut praemissi, Dedit etiam sacristiae ornatum viridis coleris, ornatum cum perlis super solem et crucem argenteam de auratam.

Pes 1i. 479 1i. 1d. Martii Dominus Craffto de Sounberg obiit, cujus anniversarium fratres tenentur celebrare propter maxima beneficia sane uxoria, videlicet dominae Catharinae de Sanaberg, sicut in die obitus sui invenitur. videlicet VI. Kai. Jan.

<sup>7)</sup> Pez II. 497, VI. 1dus Octobris, A. D. MCCCLiX obiit Nobilis Domina Domina Margaretha de Zeilking, relicta domini Ottonia, magna mater et amatrix fratrom in festo beati Cerboni Episcopi et Confessoria, cujus anniversarium fratres tenentur celebrare cum vigiliis et Mises et visitatione sepulchri. Testata fuit LX libras denariorum, quia post mortem debebant cedere fratribus. Sed ego frater Henricus tunc gardianus in magus necessitate poeitus primo sano inscia Domins expendi 30 libras desariorum in vindomia, et secundo anno pro pane et altis necessariis alias 30. Hebnimus etism ab ca vasa argentea pinra, quae vendita sunt pro 57 libris denariorom. Dadit stiam Gardisun fratri Beurico suo confessori unum Calicem, qui habebat in pondere duas marcas argenti et tres intones et ornatum pro sacerdate, pro ucatris usitus et multa alia. (S. Pag. 509, wo en heiset: VII. Idus Octobris.)



In quinto sepulchro in mediate ad Januam sacristiae sepulti sunt hij.

Sub lapide marmoreo nbi litera E.

Domina Petrissa de Zelhing de Lichtenstain de Nicolapurga obiil

MCCCXVIII II Kolendas Aprilis, (Fig. 16 und 17.) (T.)



Domina Petrissa de Pergaso de Lichtenstain obiit M°CC'LXXXXII,

Domina Agnes de Lichtenstain ongara, mater domini Johannis magistri curie domini Ducis Alberti obiil M\*CCC\*LIII\* VIII dus Decembris. (Fig. 18 und 19.) 1). (T.)



Domina Anna de Chranichperch consors domini Sifiridj de Chranichperch et filia domine Agnetis de Lichtenstain obiit M\*CCC\*LVIF IF Idus Februarij. 2),

Ibidem domina Katherina de Hakenberch Relicta domini Hainrici antiqui obiit M\*CCC\*LXXIIII. (Fig. 19 und 20.) 3). (T.)





In secunda linea lapidium juxta murum sacristiae seputtus est.

Dominus Chunradus Praiteneeldarius miles qui obiit Anno domini MCCCXVIIII ubi illera I. et uzor sua domina Margareta cum filia domina Gertrudis que fuit uzor Othonis Haymonis cieis wiennensis III<sup>n</sup> Kalendas Maij obiit MCCCXL (Fig. 21.) 4). (T.)

 Per I. c. II. 509. Domine Aguee de Lichtenstala oblit MCCCLVIII. ibidem cum. filia Aona de Kranichberg, quae sub anno MCCCLVIII. II. 1d. Febr.
 Pibldem p. 476: II. 1d. Febr. Aono dom 1857 oblit domino Aona de Chraolehperg de Petronella. filia dominae

Agnetis de Lichtenstain de Nicolspurga, hie sepuita.

7 Kutherioa, Gattio des Heinrich von Hakenberg etiftete 12 Ptd. Pfennige au den Minoriten in Las.

4) Per. 11, 475, IV. Non. Febr. Hoo die de testameuto Dominae Margarethae Praitenfelderin de domo Domini Johnonis circa fratres porrigi debent dosse librae desanforum fratribus pro pitantia; de qoo vel ubi recipiatur, videbitur lafra in suo anteresario, opario tidus Februario.

Nerrologian Minoran Pea II. 476; IV. Idas Febr. Acaiverarian fastres teocentr celebrars Donlans Margun. the Praisoriderin, quae fait smit Donlan Wichard et Possile Uriei et, fraitres quie fratres habent in suo amivrenario de Desso Donlai Johannia circa fratres codem die drass libras pro pitantia et in festo Perificationia Virginia générosas propitanta densa libras denariorum et lafra cotenditur, videlicet in quo loco vel per quen. Pag. 300: Ez alia filia gertradia, quae obili 1340 oli mater.



In secundo sepulchro dominus Sifridus pincerna de Dobra ubi littera H. obiit M°CCC"XIII XV, Kalendas Decembris. (Fig. 22-)

In codem sepulchro domina Anna pincerna de Dobra, soror domini Friderici de Alsenbruch quondam magistra curie domine Johanne Ducisse Austrie obit M°CCCXVIP VI Idus Augusti. A qua recepinus de prompta pecunia XVIII libras denariorum (Fig. 23.) <sup>5</sup>). (T.)



Fig. 24.

Tertium sepulchrum est mihi ignotum cum lapide marmoreo ubi littera G. In quarto sepulchro sepulta est domina Agnes de Valchenberch obiit M°CCC° IIII Idus Augusti ubi littera F. 2).

In tertio ordine lapidum ubi non est lapis, sepultus est dominus Ulricus de Riezendorf miles obiit M°CCC\*VIF ubi littera P. (Fig. 24.) (T.)

In secundo sepulchro in eadem linea sub lapide marmoreo sepultus est dominus Otto de Zelking de Schonnek obiit V. Idus Novembris ubi littera O. (Fig. 25.) (T.)



In tertio sepulchro sub lapide Albo dominus Rugerus de Hyppelsdorf
obiit M<sup>\*</sup>CCC\*XIII ubi littera N.
In endem sepulchro domina Geneirais Prutsendocferinua obiit II Kalen-

In codem sepulchro domina Gerwirgis Prutzendorferiuma obiit II Kalendas Januarij (Fig. 26.) (T.)



<sup>9</sup> Per II. 631, VI. Idea Augusti A. D. 1837 obilt domina Anna Floorma de Dobra quondam Maghetra Cutta-Duniane Dobrasa, equi austraventum firatra tenstate relotura, qui ast consillira sun Confissorio fratrati Heneli, domin Guardinal, tentata fuli pro fastibus 28 libras denariorma, qua obtienti port oblima suun em adjutorio sermainisi Phelopis Domini distreti Ducia duelli Guardinal, protessi possimi allered Ducia Austriane sonti patric. Radore Domini delle Guardina suuma annaluse um Sanzapita, quem computarir Dara Radolphus pro vigitata daobus forenia, enjus lujdem fait poul ad calicem aureum Domini Urieti ciera Statesa.

Agnee aus dem Hause Pillichsdorf war vermählt mit Rapoto dem jüngeren Herrn zu Falkenberg, der am
 November 1269 starb.
 Pee L c. 510.: MCCC.

Ibidem filia corum Katherina.



In quarto sepulchro sub lapide marmoreo cum picario sculpto sepultus est dominus Albero de Alramstorf V Kalendas Decembris M'CCC'XIII' ubi litera M. (Fig. 27.) 1). (T.)

In eodem sepulchro domina Katherina uxor sua obiit MCCCXVIII.

In quinto sepulchro ubi non est lapis, sed lateres in mediate ad cancellos ferreos sancti Nicolai sepultus dominus colmanus civis wiennensis obiit M'CCC' primo XIX Kalendas Decembris ubi littera L et dominus petrus sacerdos filius suns qui dedit adhuc vineas pro fratribus 2), (T.)



In capella beati Nicolai ubi littera K.

Sepultus est dominus Wichardus circa fratres qui obiit Anno domini MCCC'LIF V Kalendas Maij. A quo habemus singulis annis quatuor libros redituum et pro sacristia in speciali unam libram denariorum sicut in registro incenimus (Fig. 28.) 3).

In eodem zepulchro filius suus dom. Johannes circa fratres, qui obiit, Item due uxores filij sui domini Johannis Sigravn et Anna sepulte sunt in eodem sepulchro ante altare beati Nicolai ebi ipse 4). (T.)



Pig. 29.

Anno domini 1515 in die domini Wenedicti obiit domina Margaretha Kamerin Mater Reverende patris Theodorici Kamer sacre theologie doctoris Ministri austri sepulta in ecclesia proppe altare sanctorum apostolorum, Cuius propter beneficia plurima sui prefati filii tenemus. (Fig. 29.) (Bedeutend jüngere Schrift.) 5),

<sup>1)</sup> Wisagrill's Notisen 1, 67 fiber diese Familio werden hiemit nicht unwesentlich ergänzt. Auch fehlt bei diesem die Augabe des Wappens.

<sup>2)</sup> Bei Pez i, c. 504; XIX, Kal. Januari wird der Wiener Bürger Colmann der fundator Capellae saucti Nicolai ante sacristiam genaont. 2) Per II, 486, V. Kal, Jouit. Auniversarius Domini Weichardi circa fratres celebretur, quia fuit fidelia amicus

sepuitus in Capella b. Nicolai ante altare, qui obiit sub anno Domiui MCCCLII et restatus est pro fratribus, ut sequetur. In suo anniversario duas fibras denariorum pro pitantia et sacristia sexagiuta denarios. In anniversario uxoris Dominae Brigithae et dominae Catharinae duas ilbras denariorum, Sacrietiae 60 Denarios

et dantur de hic focis. 1 Pez II. 477, Quod fratres teneantur facere anoivernariom uxoris Domini Johannis eirea fratres, videlicet dominae Sigunae et Dominae Annae et aemper iu crastiuo einerum vei die sequenti. Propter hoc recipiuut fratres anuatim duas Ilbras denariorum, videlicet duodecim solidos denariorum ante portam castri Wilmer-Thor lo Laimeroben

de pluribus domibus et vineis et semem libram denariorum in strata Karinthiorum de nus domo cujusdam dolcatoris, dietus Petrus Ginach, in der Krug-Strassen. Pez H. 487. H. Idus Junii A. D. MCCCLX obiit Domina Sigunna consors domini Johannis prope fratres, hic

sepuita et peragatur suniversarios, sicot marito placet.

<sup>1)</sup> Ueber Theodorich Kammrer, Bischof von Marzopolis, Minoriten-Ordenspriester, siehe Mittheilungen des Alterthum-Vereince V. Bd.

von Dr. Karl Lind.

65

In capella beati Johannis sunt hij sepulti videlicet ubi littera Q.
Sub lavide maono ante Altare. (T.)

Dominus utricus senior circa fratres obiit in eigilia omnium sanctorum II Kal, Octobris 1).

lbidem sue uxores domina Brigida, obiit Idus Februarii. (S. Fig. 28.) 2).

In codem sepulchro filius suus dominus Utto de Purstendorf cum cortorte suo domina 3). In codem sepulchro due uxores domini Wichardi domina Elisabeth obiit Kalendis Julii MCCCXIT 4).

Et domina Katharina obiit IIII Nonas Julii M°CCC XXXV°.

Ibidem in sepulchro tres uxores fratris sui, videlicet Katherina et Katherina et Chunigundis <sup>5</sup>).

Juxta idem sepulchrum sub lapide minori sub fenestra sepulti sunt.

Dominus Utricus circa fratres, frater domini Wichardi obiit M'CCC'LVII Kalendas Aprilis ubi litera R. (S. Fig. 28.) 4).

Item due filie sue virgines Gerdrudis et Agnes, Item filius tenellus Johannes.

In eodem sepulchro dominus Ulricus filius praedicti domini obiit M\*CCC\*LXIX\* VI\* Kalendas Februarii \*). (bis hieher T.)

Pez II. (201, II. Kal. Novembris. Analtermarina Domini Ultrid sendoria prope fratres celebrieur et solamaiter: quia tatatas cet fratribus 8 libras decasironu pro pitanta în Assemptione Virginia glacione, item în Nativitata Domini III libras decasironu pro ventite fertum et mani libras Sacristite le festo b. Gorgii pro Inaspade. Et teneme ad perperanan Minam, ad Capellam b. Jahannia sibi est septima. Et asi espotes porrigent, specialiter dominas Johannis. Prandictas Domina decleret peringer fortifona, sieguila saufe Conventul VI Illand sedunieum Sacristicia mana.

Pes II. 476. II. Idas Pebruarii Dominae Brigittae, uxuris domini Ulriei elrea fratres, anniversarius colebratur, propter beneficia sui mariti.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pez II. 506. V. Kal. Januarii. Dominus Otto de Pieratendorff, frater domini Wiehardi et Domini Ulrici circa fratrea oblit, hie sepaitus, equis anniversarina celebretar. Testatus fuit IV libras redditumo, sed per multos annos nibil datem est, salum habemas semem libram denariorum.

<sup>4)</sup> Pez II. 488. Kal. Julii. Domiuse Elisabetha, nxor Domini Welchardl circa fratres oblit a. 1316.

Pez II. 492, XIII. Kal. Septbris, D. Catharina, consors domini Ulrici circa fratres, hie sepulta.
 Pez II. 481, A. D. MCCCLVII obiit d. Ulricus circa fratres, sepultus in Capella S. Johannis, uni testatus

y Pet L. G. T. A. Ext. C. 11 of the C. 11 of

Pre II. 477. VI. Kakedas Martik. A. D. 1500 colit dominus Ulriem jumber circa fattes, his supattus in sepulcire patris agi, espis amierramient unesure circlesce proprie beneficia patris et et diam mir videlicit testatus est dans libras diractirum de his locis infra postis, videlicit de una dimo naina pelliticis rette macellarico ante Sonton in strata Tumoslièrium seriali libras destructeres. Benu mante fatte Scholence plant express pilotogic Frincipcos VII. Solidos denariores ter in stano. Inom samis libra desariores. Hum Marting processario desariorem et S. Magalanca de dimon denariores ter in stano. Inom samis libra desariores. Hum Marting processario desariorem et S. Magalanca de dimon desario desariores de la desariore de la desarior



Et frater Griffo, frater Domini Wichardi sepultus ubi littera S. obiit XVI Kalendas Julii MCCCXLVIIF. 1) (T.)



Anno domini 1517. Obiji nobilis eir georgius Jordan austric strie Carinthie atque Carinolis supremus vicarius monete qui Capellam diei Johannis fundarit atque missam perperuam in eadem ordinarit cum quinque ansi-"eersariis et ecteriri concernentiji de hoe viele latius litteras fundaciomum atque librum mortnorum. (Jüngerer Beisatz) ex nihilo nihil sit. (Fig. 30 und 31.)



In capella beate Katharine sunt hii sepulti Episcopi Comites et alii nobiles utriusque nexus.

In sepulchro elecato quod est inter ista duo altaria sidelicel beate Katherine el beati Geovii sepultus est dominus dietericus de Pilichdorf, Marschaleus terre fundator praeditele Capelle qui obiit In die Natalis domini nostri Jesu christi infra Missam in galii canta M°CCC·XVIII (Fig. 32.) <sup>3</sup>), (T.)



Juxta altare beati Georgii sub fenestra Sepultum est cor Regis Otachri Bohemiae Regis obiit MCC'LXXVIII. (Fig. 33.) (T.)

Pez II. 469, XVI. Kai, Aug. frates Griffo (Guffo) frater domini Wichardi et domini ulrici circa fratres, sepultus u capelle b. Joannis, ubi pater et mater.

b. Pez II. 606, VIII. Kalendas Januarii. A. D. 1327 in die Natalis Domini win Missa Galil carsta ohlit Dominen Deleteriens de Pillebderff Marchatelus berrae Austriaes et andeus futzuu manzimas kie sepultus in Capello koatas Catharinae Virginis et Martyris, eujus Capelloe jane fundator exitiit. Dedit etkaus fratribus CC libras denarierum et ideo lpain a nanivernariaus solomiter eelebturis: nabet enim bideen dana Missaa perpetuas. Si kee fratres ligarant.

von Dr. Karl Lind.

...

Infra gradum sepultum est cor comitis Ulrici de Phannberch, qui obiit MCCCLHIP X Kalendas Novembris. (Fig. 34.) (T.)



Ante Allare beale Katherine in mediate sepultus est dominus Hanuo lacentinensis Episcopus, doelor decrectorum et Canonicus Ecclesie Salespurgensis obiit MCCCXIII VI Kalendas Julij või littera T. (Fig. 35.) (T.).



Sepultura domini Petri fatris nostri Episcopi Marchopolensis qui fuit suffraganeus domini Gotfridi Episcopi Pataviensis obiit MCCCXLIX, X Kalendas Octobris ubi littera V. (Fig. 36.) 1). (T.)



SC BO CAN LAC MIN MAN MAN Fig. 31.

Anno fomini 1516 objit dominus Blasius Luxaria expulsu in capella dice Confarine aute altare beate Barbare singularissimus fautor fratrum, cical deo, (Andree Hand) (Fig. 37) Appolonio Domini Hierongmi Leininger et Margaretthe de Pitriane filia prediction mini Blasi) Luxarini relicta cidua, napsil postea domino Marco Beck a Leopaldutorff etc. Anno Domini 1521 (85 Et 0biit 5 die Augusti Anno Domini 1521 (85)



est juxta sepulturam domini Blasij prioris sui mariti. (Fig. 38.) (Jüngere Schrift)

<sup>9</sup> i fam tetesbris D. Peters Episcopus Marchoplenis, frater notert, qui chiii rab Anno Domino MCCCXLIX.
4 no fratera babereuri bonan ciencoma, videlicei XLIII liber disarderma XII van visi et iama siboma vizeam in monto Kabbitten juta Norburgan, uman pakhana cantina de Secio, deo paria illut Missala. Feru sas Postificalis, et alicus, mannio, van agreates. Innex XVII models niglicus, il lime VIII sudies videris, in les videris, mannio consecutare and consecutare de la consecut

Dominus Marcus Beck a Leopoldudorf Eques auratus Juris utriusque Doctor et Perdinandi Rom. Iluag. et Bohemie etc. Regis Archiducia Austrie etc. consiliarius vobicularius et Austrie cancellarius Obijl 20 die Martij 1533 (Fig. 39.) 1). (Jüngere Schrift.)





Sub primo lapide marmoreo fracto sepultus est dominus Haiuricus de Poteudorf filius domini Chunradi obiit M·CCC·XXI. XIIII Kalcudas Maji . . . ubi littera X. (Fig. 40.) (T.)



In eodem sepulchro sepultus est dominus Chuuradus de Werd obiit VIII Kalendas Decembris. (Fig. 41.) ( $\Gamma$ .)



Sub secundo lapide marmoreo sepulta est domina Alhaidis de polnhaim et soror sua Chuuegundis de Ternberch ambe mortue sunt in magna pestilentia iu festo beati Egidii M'CCC'XLVI' vbi littera Y, (Fig. 42.) 2), (T.)

N Marcas Beck der dritte S-hn des Courad Beck and der Anna Lasterscerin var Dotter Juris, K. Ferdinand I. Ratt and Vilcokanier, dei Man von gromer Stelleng and bedeutselme Einstene, Nen sieter Boltstung Leophidater erhielt des Früdert. Er var dreinal vershielt, auszet nit Apolionia Leitsiqer, der Wirw der Bluiss Lazaris, die 2021 starb, und in Binderichkörer beste hiere Gettes belgeerst warde, sodam aus Marcha Binspergrich, † 1953, sie raide bei St. Dovedken, und rudlich mit Barbars von Werdenssein, versieverien Schanekanreiter. Dem überbeite Jern die bei St. Dovedken, und rudlich mit Barbars von Werdenssein, versieverien Schanekanreiter. Dem überbeite Jern die bei St. Dovedken, und rudlich mit Barbars von Werdenssein, versieverien Schanekanreiter. Dem überbeite Jern eine Erst. Erst. Schanekanreiter. Dem überbeite Jern eine Schanekanreiter. Dem überbeiter zu dem über eine Schanekanreit

<sup>2)</sup> Per II. 494. Kal. Septbr. Ausirersarius Dominus Albaidis de Polhaim et seroris sane Dominus Chunegundis de Teraberg eelebertur: quis dedit pro fratribus nams moonan vincam quas vendita fuit pro XLVIII libris denarioran. Perpetua Misa exe in litera sed e sullo promisus. Venditis facta est de vinca tempere fratris lientei dudum Gardisal.

Sub codem lapide seputtus est domicellus Caspar filius domini georii de Polluheim qui obiit IX Kalendas Septembris (ausgestrichen) (in aurgine Octobris) in festo beati Lini pape Anno domini MCCC/LXVIII.



Sub tertio lapide marmoreo in mediate juxta Altare sepulte sust due uxores domini llaiarici de prum, quarum una fuit filia domini Gundarchi de Losenstein, secunda filia domini (ausgelassen) de Gerlos, ubi littera Z. (Fig. 43 und Fig. 44.) (T.)







Ex alia parte altaris in mediate juzta cancellos ubi littera A sepultus est dominus Schencco de Lippa, qui obiit M\*CCCXVIII\* VII Kalendus Septembris sub lapide mamoreo (Fig. 45.) 1). (T-)



In secundo sepulchro sub tapide albo ubilittera B sepultus est dominus Utricus de Chlingwerch M·CCCXIP X Kalendis Septembris (Fig. 46 und 47.) 2). (T.)



In eodem sepulchro filius suus dominus Hainricus de Chingwerch (Sic.) obiit M°CCC\* tercio XIII. Kalendas Septembris 3).



In secundo ordine Lapidum ubi littera C. Sepultus est comes Ulricus de Chatzenelpogen obiit M\*CC\*LXXXXIIII hic non est lapis sed ad lateres (Fig. 48.) 4). (T.)

<sup>7)</sup> Pez JI, 496, VII. Kal. Oetobria D. Schenceo de Lippa oblit, bie sepultus, cujus anniversarium tementur fratres celebrare, quis ab eo habuimus 30 marcas argenti.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Per II. 495. XI. Kal. Septembris. Ansiversarium Domini Ulrici de Klingenperg hie sepulti fratres tenentur celebrare, quia ab jao recepimas XXX marcas argenti.
<sup>3)</sup> Das Geschlecht der Klingenberger war hauptsiehlich in Oberüsterreich ansässig. Von Heisrich v. K. ist nur

<sup>3)</sup> Das Geschiecht der Klingsuberger war kanptsieblich in Oberüsterreich ausäusig. Von Heisrich v. K. ist nur bekannt, dass 1288 er im Kloster Baumgartenberg eine Mossenstiftung machte. Das biesige Wappen stimmt mit dem bei Wissgrill V. 179 angegebesen nicht ganz überein.

<sup>4)</sup> Pez II. 493. XII. Kal. Septembris. Domina Anna Comitissa de Katzenelnpogen, bic sepulta.



In accundo sepulchro ubi est lopis marmoreus ubi littera D sepultus est dominus Hermonnus de Chranperch obiit M°CCCXXXVIII V ldus Aprilis (Fig. 49.) 1). (Tr.)

Ibidem dominus Hermannus filius suus obiit M°CCC\*XXXIX\* VIII Kalendis Maji 2).

In codem sepulchro sepulta est domina Gertrudis relicia domini Her-Pis, 19. manni de Chranichperch sentoris mulier secunda obiil M\*CCCXLVIF VII Idas Februarii (Fig. 49 und 32) 3). (T.)



In tertio sepulchro ubi littera E (non est lapis sub forma littere talis neuero Schrift.) sepultus est dominus Otto Comes de Sternberch obiit MCCCXLF IX Kalendas Septembris. (Fig. 50.) (T.)

In codem sepulchro Comes Utricus filius antedicti Comitis obiit M\*CCC\*LVP IIII Idus Decembris 1). (T.)

9) Pre. II. 462, Ueber Hermann v. Kraulchberg, des Sohn Hermanns den Birren und Gertrudens, weichte utkundt bebreita 1298 errebeint, (Wingsiell' V. 270). Er stach 1337 den . 4, pril: Er war versichant evenlicht, i. mit Gertrud n. 2. mit Sophie v. Fillehoberf, die Birren Genauf therlebbe. Aus erster Ebe stammte das Sohnlein Hermann † 1339, non sweiter Ebe Robbeids v. K., wormsch die Angelow Weiserfülle zu berücktigen nied.

V. Id. Aprils. Auniversarius D. Hermanni de Kranlehberg eelebretur, mariti dominae Gertrudis, quia Dominae S. Clarae codem die habent porrigere fratribus II libras denariorum pro pitantia.

5 Wisserill führt denselben sieht an. Pez. II. 406. VIII. Kal. Justil. Hermannus Domicellus de Chranichpurg, pope dominus Certurido shilt his appulas ad. Allay equisa naufrantain eschebrute; Et codens die. Abbaisa S. Clama habet dere druss libras denazionus frattibas pro pitantia, nt supra babetur VI. Id Februarii, (Diese zwei Nichrichteu schem in Folio der Worte filius and neposi in Widersuretich.)

Pec II. 479. 2011. Kal. Aprilla d. Gertroila de Crainchperg, lie sepuita, ques defit per furtibles vigical libras denasticens. Ubbl. II. 155.0 VII. Blas Febr. Francise tensentur faces canilversature homosane Gertrafia de Chraindepurg, qua cobit mis a. 1547, quis furters cond asso recipions de S. Chra de suo testamento Biltras denariomes the canil model. In son antivirrand cales libras denariomes. In antiversation multi-sub-scription V. 16. Aprilla in feats bent Urbanal in antiversation spois and denicelli Remand time libras descriptions. Marias Argypithen V. 16. Aprilla in feats bent Urbanal in antiversation spois and denicelli Remand den denice and denicelli Remand of the contract of the cont

ltem de cadem Domina debent porrigi in festo b. Georgii fratribus de Reintal XII solidi denariorum et la festo Michaelia XII solidi denariorum. Redemptas aunt tempore fratris Henrici tune Gardiani loci libra pre 9 libris denariorum.

Gertrol aus dem Hause Fülleberf, die Elegarite Hermann von Kraubbbeg des jugen (Winschil neuen sie zurichtig Sophal). Sie starb 1341 und verschaffte durch Testanent Anthelio Bere Giter zu Flichborf, Austrahai und Ertzedorf den Minericen in Wien and des Konnen zu St. Clara dasselbri. Hertog Alberch II. bestütigte im Jahres 1341 ihre istativilligen Ansordnungen. Bere den Minorites-Orden erzeiensen zahlreichen Wohlthaten wegen wurden von dennellen für sie and ihre Fusilis Jahrtage gehörnig.

4) Pez II. 504. II. Idus Decembris, Anno D. MCCCLVI ubilit Comes Ulricis de Sternberg, esjins anniversarium fratras teneotur celebrare: quia dodit fratribus XL libras denatiorum et in exequilis suis habaisus doos eques, magnam et miorem, quo quibus habaisus admonsquista libras denariorum.

Fig. 51.

(Spätere Hand) anfangs des XVI. Jahrhunderts:

Anno domini M\*CCCIII XI. die Januarii obiit nobilis dominus Chunradus de Wedaw et sepultus ante Sacristiam Anno domini M\*CCCXXIIII XIII\* die mensis Septembris strennuus et nobilis miles Bernhardus de Wedaw etc. Sepultus ante sacristiam. (Fig. 51.)

In sepulchro ante Altare ubi littera F sepulta malta corpora dominorum de Pilichdorf et consorcium corundem et maxime sub altari et in sepulchro. 1) (T.)

Dominus Chunradus de Pilliehdorf pater aliorum. (S. Fig. 32.)

El Domina Alhaidis uxor domini Chuuradi cum filia Alhaide,

Dominus Otto de pilichdorf obiit . . . . . . III Nonas Januarij 2).







Domina Offimia filia Domini Ulrici de Pilichdorf consors domini Johannis de Prunn obiit VIII Kalendas Maji \*).

Dominus Reinpertus filius domini Utrici obiit Kalendas Aprilis. (S. Fig. 43.)

Et filius dominus Reinpertus obiil MCCCCLXF XV Kalendis Octobris 1),

Pes L c. II, p. 511. Sepsiderum dominorum de Pilichdorf, whi forto XL corpora aunt sepsila et omnia mb altari inenciato auto exacellum. Poetes dos vibilicios depinas Offinia de Fram, quas futi filia domai Ulrici de Fillubdorff et domila Risbergeri, qui fisi filia domila Risuperti e tespo domini Ulrici de Pilithdorff de Pilithdorff de Pilithdorff et unor Kanagundia jam nominatus dominas Ulricas cum uxore et filio domino Rinmperto, uxore domina Ausa, phil litera M.

<sup>7)</sup> Per II. 432. III. Non. Jan. Dominus Otto de Fillichdorff Ministerialis Oblt, hie spolitus anno 1338. Cujia anterezarium teorneur fratres celebrare et saus aucris dominas Koniguedie: quâis feste Oriphenius efficia ana Domina de Chrasichiperg vel sui haerdes habest fratribus porrigere nuam libram denariorum, etcut XVI Kal. Nov. (Dec.) invenitor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pez l. c. II. 502. Domina Kunegandis, relicta domini Ottomnis de Pilichdorf, mater fratrum, hie sepnita obiit sma MCCCCXL.

<sup>9</sup> Pes I. c. II. 486, VII. Kal. Junii Domina Offinia, filia Domini Ottonia de Pilichdorff obiit blo sepulta.

<sup>3)</sup> Pez II. 477-478. Amiversarias d. Urici de Pilichdorf celebreatur (quia fuit frater Domini Diederici Marschalt), hie sepultus, qui obiit anno d. 1332 nud pag. 496.
5) Pes II. 491. II. Idas Ang. Domina offinala de Bruun, filis Domini Urici de Pilichdorff obiit, cuisa samiver-

<sup>§</sup> Pes II. 491. II. Idea Ang. Donisio Offman de Erum, lille Donisia Utrief de l'Illedolorif obit, egipa anniversarius celibretur. Teaths antis fusient, ed ul recorpiuma. Altare piatra Cancellon facadavil, in Capallo issenze Catharinas, ed non dotavil. Tamen mantellum auum de sameto testata felt pro fratribus, quod fult blavii coloris: de co fecimal duna truicas pro Diacono et Sabaldoscon, de perific calicum.

<sup>7</sup> Per H. 409, XV. Kal. Octobria. A. MCCUAN. Obit! Domisus Reispertus de Filletdorff detater attaris juxtacascellos fereros in Espella beatac Catarians, espisa suniversarium tenorure fratres ceberane, quia dedit viessus, quasvendita est pro 70 libris denatorum. Au luga cataria de discussione de domini sitam in atrata pineernarum, quasrendita pro 60 libris denatorum. As lugo estam heaven cassals de associo blavis cionica.



Domina Anna uxor sua obiit VI. Kalendas Decembris 1).

Domina Richardis de Pilichdorf obiit XI. Kalendis Augusti,

Domine Clare de Rauchenstain, consortis domini Alberti obiit XVIII Kalendas augusti (Fig. 52.) 2). (T.)



Hie soda de amierestario dominorum de Ellerbach, qui sunt nobisemo sepulti ande Capellam sancti Nicolai et Dominus Parchardus de Ellerbach letatius est nobis unom libram denariorum ante mortem suom pro duobus Amieresariis peragendii in remedium anime sue et anime usoris sue domine Alhaidis et omnimm progenitorum suoma Primum XII Katendus Februarii secundum II Kalendus Noembris (ganz durchstrichen), (Fig. 532.).



(Jüngere Hand): † Hie nota de Annieersariis Dominorum de Ellerbach, qui sunt nobiscum Sepulti in Capella S. Nicolai. Isti ergo ad capellam S. Catharinae non pertinent.



Sepulchrum domini Dielegni de Chastl, de Barbaria, ubi non est lapis sed ad lateres obiit M<sup>\*</sup>CCC\*XIII\*V<sup>5</sup> Idus Decembris ubi littera G. (Fig. 54,) <sup>3</sup>). (T.)

Sepulchrum domini Chunràdi Harrbenn obiit M°CCC XVIIII V. Kalendas Aprilis ubi littera H. (Fig. 55,) 4).

Sepulchrum dominorum de Chranichperch ubi littera I.

Domini Rudolphi et uxoris sue domine Soffie. (Fig. 56.) 3). (T.)

9 Pez II. 506. V. Kalend. Januarii. Anniversarius Dominae Annae, uxorie domini Reinperti de Pilichdorff celebretur, quia dedit fratribus XXX marcas argenti.

 Per II. 492, XVIII. Kal. Septembris. D. Clara da Ranchenatain, consors domini Alberti obilt, sepulta in sepulchro dominorum de Pilichdorff.
 Pen L. c. II. 503, VI 1d. Decembris Anniversarius dom. dietegen de Castein. Obilt sanso dom. MCCCXVIII

hie sepultus, enjus anniversarius celebratur, quia fratres ab co XL libras denariorum receperunt.

9 Pez I. c. II. 480: V. Kal. April. dom. Conradue Herbnni, a quo fratres habnerunt aquum et arma sepultus in cassella beathe Catharinas.

9) Rudolph von Chranichberg der Sohn des Hermann des j\u00fcngeren und dessen zweiter Gattin Sophie v. Kranichberg, erscheist arkundlich 1350 und 1362. Seine Gattin war Sophie von Kranichberg, welche Angabe bei Wissgrill fehlt (V. 270).

Pes II. 478. Nota. Fratres faciant anniversarum Domini Rudolphi de Chranichberg proxima foria escunda poet Epiphaniam Domini. Et Abbatisas S. Clarae debet dare fratribus duas ilbrae desarioram pro pitantia, ubi reelpiantur decarii. Invesitur in anniversario matris, videlicet Dominas Sophiao de Chranichberg, Nosis Aprilla pag. 481.



Domini Rudolphi filii eorum.

El filie Anne obiit IIII' Kalendas Junii M'CCC XXIIII (S. Fig. 20.) 1).

In tertio ordine lapidum ubi littera K. Sepultus est dominus Ekko de Liechtenberch (non est lapis) obiit MCCCCXXI. XV Kin aprilis. (Fig. 56.) 2). (T.)



In eodem sepulchro dominus Albertus dictus Nothaft obiit MCCC XXIIII IXº Kln, Aprilis 3), (Fig. 57.)

In secundo sepulchro sepultus est dominus Johannes de Gruenbach et sua mater Susanna, consors domini Ulrici ubi littera L. (Fig. 58.) (T.) 4).



Fig. 58.

Sepultura domini Chunradi Haipekhonis juxta Altare Maltzchastonis. ubi littera M. (T.) (Sub quadrato marmoreo parco) (ilingere Schrift). (Fig. 59.) 5)



Ad dextrum cornu altaris Maltschastonis ubi litera N. sepultus est dominus Mathias de Sachsengang frater domini Chunradi 1), (S. Fig. 46.)

Ibidem dominus Marchardus de Hakenberch XIIIº Kalendas aprilis et ibidem non est lapis, sed ad lateres. (Fig. 60.) (T.)



proxima post palmas; alias duas pro anniversario fiiil sui Rudoiphi de Chranichberg, qui obiit feria proxima post Epiphaniam Domini. Item fratribus in Laa VI solidos denariorum in festo Purificationis omel appo. Item fratribus in novam civitatem X solidos in festo beatae Catharinae. Et isti danarii

porriguntur de bis locis de Pilichdorff, de Aprestall et de Hezendorff, sicut ostendunt privilegis, Pes II. 488. IV. Kal. Juiii. A. D. 1324 obilt nobilis puella Anna de Chranlebberg sepulta in Capella beatae Catharinae. 7) Pez H. 479. XV. Kal. Aprilla. D. Okko (sie) de Lichtenperg obiit a. d. 1321, a quo babuerunt fratres viginti

tantum libras denariorum. S. auch pag. 511. 7) Pez II. 486, IX. Kajend, Junii, D. Albertus de Notthaft, Vicedominus superioria Bavariae, obilt sepultus in Capella beatae Catharinae a. d. 1324.

Dar in der St. Stepbanskirche rubends Leo Nothbaft + 1565 bekannt unter der Bezeichnung der Fabacufübrer, entsprechend der Figur auf seinem Grabmale, führt das gleiche Wappen.

4) Pes II. 511 filius domini Uiriei ob. MCCCXXXI.

1) Pez II. 511. Hailpeckonis, ob. MCCCXLIV, II. Non. Maji. 9) Pez 11. 489. V. Idus Julii. Domicellus de Sachsengang, fratrer Domini Conradi oblit, hie sepultus in capella beatse Catharinae.

XII. Johrgung. 10



. Sepulchrum domini Chunradi Ungnad obiit M\*CCC\*XL\* IX\* Kalendas Decembris sub lapide marmoreo, ubi littera O. (Fig. 61.) (T.)



Juzta scampnum ubi non est lapis sepultus est dominus Chunradus de Ekkartsaw obiit XI, Kalendas Nowembris ubi littera P. M\*CCC\*XL\*, (Fig. 62.) 1). (T.)



Ibidem dominus Chadoldus de Parngarten obiit VIII Idus Aprilis. (Fig. 63.) In eodem dominus Fridericus de Paengarten obiit M\*CCC\*LXV\* VI Kalendas Aprilis 2).

Ibidem Domina Elizabet pavngartnerinna 3). (T.)



Bidem sepultus Dictoricus Miles Domini Ducis dictus Encohel cum urore nue dumine Veronica dictor Meszepekhin gui abili MCCCXXXVI III Idus Aprilis cum Sophia de Chartspery sorore nue. (Fig. 64 und s. Fig. 118.) (Bedeutend jüngere Schrift, die Anfangebuchstaben rothfarbig.)

<sup>9)</sup> Pez II. 502. XI. Kal. Decembris. Auniversarium D. Conradi de Eccarsau hie sopulti tenentur fratres celebrare, quis testatus fuit pro fratribus X libras desuriorem tempore frutris Henriel dudum Gurdiani et Sacristiae III libras desariorem.

<sup>7)</sup> Pez bei II. 513 ist die Jahresnahl: MCCCXV beigesetzt, bei Chudolt von Pavngarten beisst sie: MCCC.
3) Pez II. 504. Anniversarius Dominae Elienbeth Banmbgartneriu celebreter, quae oblit sub anno MCCCLXVII.

In quarto ordine lapidum ubi littera Q.

Sepultus est dominus Marchardus de Tudenhofen obiit MCCC XXIX III Kalendas Aprilis. (Fig. 65.) (T.)



Fig. 65.

In secundo sepulchro, ubi non est lapis, ubi littera R sepultus est dominus Chunradus Loher patruus domine Elle de Potenstain obiit MCCCXVIII VIP Kalendas Marci. (Fig. 66.) (T.)



Flg. 66.

Juxta sepulehrum domine Elle de Potenstain sepulta est domina Anna Relieta domini ... Walder magistra Curie domine ducisse. Anno domini MCCCCLXXXVI. (T.)

Sepulchrum dominae Elle de Potenstain obiit MCCCXXXIX. XV. Kalendas Julii maxima mater fratrum. A qua habemus vineam bonam in Grintzing ubi litera S. (T.) 1).

In eodem sepulchro sue sorores dua Chunegundis obiit VP nonas Julii (T.) 2).

Et domina Dyemudis soror ejus obiit XIII Kalendas Marci MCCCCXXXVIII Talerinna nomine (ittnerer Schrift.) (T.) 3).

Ibidem Puella Elizabet Hailpekkhinna filia domini Martini Talarij, que fuit magistra curie domine Johanne ducisse obiit MCCCCXLIII III Nonas Maij. A qua habemus VIII libras reddituum super cellario vestium under der langen lawben et (X. Non.) vide registrum, (T.) 4),

Penes altare Sancti Jacobi a dextris ubi non est lavis sevultus est Inclitus Baro et strenuus Miles dominus Wolfganngus de Weching obiit anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo. Ibidem sepultus dominus Anthonius de Weching obiit anno domini M'CCCC. (iungere Schrift.) (Fig. 67.)

<sup>7)</sup> Pez II. 489, XIV. Kal. Aug. D. Ella de Potteustalo, maxima amatrix et benefatrix fratrum obiit a. d. 1339. culua anniversarium fratris tenentur celebrare solemniter, cum candelis, vigiliis IX lectionum et Missa pro defunctia; quia (exceptis omnibus beneficiis qualitercunque nominatis) omni anno fratres recipinut bonam ammam eleomosymae de vinea sua et maxime de vestitu inferiori, vel de lignis vel de pane, si carlstia talis esset, sicut privilegium nominat Inclde et aperte.

<sup>21</sup> Pez II. 488, VI. Non. Julii. D. Kunegundis de Pottenstain obiit, bic sepulta, cuius angiversarius celebretur propter beneficia sororis suas Dominas Ellas.

<sup>3)</sup> Pez 11. 479. XIII. Kal. Aprilia. Anniversarium D. Diemudia, quae fuit soror Domina Ellae de Potenatain, fratres tenentur ceichrare propter maxima beneficia suae sororls. 4) Pez II, 484, IV. Non, Nota, quod anniversarium dominae Elinabethae Hailpeckin fratres tenentur celebrare.

quia testata est pro fratribus VIII. libras denariorum reddituum super celiarium Henrici Alram, abi panni vendnutur, none nepotum suorum, de boc est litera ducia et tali modo fiat, sient in literis super boe datis invesitur, de patra et matre et fratre Calario et illi redditus, non possunt redini. Aliter est, videatur litera Alberti ducis.

Jüngerer Beisatz aus dem XVII. Jahrhundert:

Non peritact ad Sacellom S. Catharinae in qua Altare S. Jacobi non reportiur. (Schrift on XVIII. Jahrhunderts) Imno eero hue pertiaere videtar nam sub Choro in nacello S. Catherinae adhue kodie 24 Novembris 1759 adest ex eeters Altari Imago qua B. V. Maria cun Jesulo in Throne sedet inter St. Barbaram et Dorotheam, ex latere autem stant S. S. Johannee Econopelista et Jacobus.



Sepulcirum domini hainrici Multschatonis, mogistri curie domini Morti ducis, shi litter (T), ante alterar, quem ipse fundarii obiit V. Idna Octobris MCCCLIII. A quo fratres labacrenti CC tres ilbras denariorum XXXII fortenos, summ bomum colicem, dusa ampullas argunden construccion, summ bomum contenucion, summ bomum contenucion, summ bomum contenucion, summ bomum contenucion, summ bomum cornatum pro saccedate, tem aliam de service et summ cappum soltempuem de



Sameto Harear. (sic) Excepto equo (roth geschrieben) et armis, que omnia misit ad concentum adhuc vivens. (Fig. 68.) 1). (T.)



Ibidem dominus Hoduscho miles de Tunsik Anno domini Millesimo CCC'XLV'XVIII Kalendas Septembris. 2).

Sepulchrum domini Ottonis Ottenstainarii ad dextrum cornu altaris, ubi non est lapis, ubi littera V. (Fig. 69.) (T.)



Sepulchrum domini Chunradi Eysenpaeuetel obiit M·CCC°XXXII<sup>\*</sup>. XI Kalendas Januarii ubi littera X. (Fig. 70.)

Sepulchrum domine Perchte Snetzlinne obiit MCCC XXVIII. VII Kalendas Septembris ubi littera Y. (T.)

<sup>9 |</sup> Fez II. 608. V. Isku Ostobius. D. Burnéras Mahkastes, Magister Cumara Dombi desis Alberté oblit amo jouisil 1553 applica nest salare sous in copillo hastac Catalinas, equis neicevarias locenative effectivar, a quo fratres haberurat C. Olisas denativems cetegito Valice, ampellis argresión, muestrantis, cappa de assotio, centa progressiva et vagaria de la comparación de la catalina de establica de establica de establica facilità. Nicoleo super almanica costra, deta laboración por Dos la sovisismo Bio. En Gardinass pieter ligo esassientian vastrana, quod tas errette de Mars, de vigilia le sus envircienza et de Mana preptasa, electrical best los respondes in avatismo dire quiencespe accedent del sovienza de la conseguir de la catalina del ca

<sup>7)</sup> Domicus Hodenscho miles Occanus sepultus sub altare Malzvrastonis. (Pez l. c. II. 492.)

In quinto ordine lapidum ubi littera Z. Sepultus est dominus Bernherus adeocatus de Staroffen obiit M°CCC°XXV°II III Idus Septembris. (Fig. 71.) (T.)



Fig. 71.

In codem sepulchro dominus Herwigus Chrotendorfer M\*CCCL. (Fig. 72.) (T.)



Sepultura nobilis domini domini Nicolai de Robertis de Tripoli de regio civitati Lombardie obiit in festo pasce sepultus est in habitu fratrum Minorum M CCC LXX tercio die mensis Aprilis ubi littera A. (Fig. 73.) (T.)



Scoultura domini Johannis de Tule de ducatu Gelrie obiit MºCCC'XLII III Nonas Aprilis ubi littera B. (Fig. 74.)

Confessores Curie domini ducis ubi littera C.





Sepulchrum domini Ulrici Greci de Chernebrunn ubi littera D. Et uxoris dominae Margaretae obiit IIII Kalendas januarij et filiarum suarum IIII' Idus Martii. (Fig. 75.) (T.) 2).



<sup>9)</sup> Pez I, c. IL 512. "Confessor domini ducis Alberti."

Pez I. c. 11. 513. Sepulchrum domini Ulrici Greci de Kernabrum obijt III. Idus, ibidem uxor et filia. S. auch p. 478.



Sepultura domini Ottonis de Weiszenberch obiit XII Kalendis Septembris M<sup>\*</sup>CCC<sup>\*</sup>... ubi litera E. et uxoris suc. (Fig. 76.) <sup>1</sup>). (T.)



Sepulchrum domini Ulrici Prueschenk obiil VIP Kalendas Decembris  $M^*CCC^*$  ubi littera F.  $^2).$ 

Item filius ejus easpar obiit IX Kalendas Septembris. (Fig. 77.) (T.)



Infra gradum, ubi est finis capelle magne ebi litera G.

Sepultus est hermannus vogell civis de Augusta obiit  $M^{\bullet}CCCXVI$  in die assumptionis Mariae.

Juxta idem sepulchrum sepultus est domicellus pertschi (?) de meling obiit MCCCXXIX. XII. Kln. Julii ubi litera H. (Fig. 78.)

Ibidem Chonr. de Meling cum uxore sepulti uno die 3). (T.)



Ohne Beisatz. (Fig. 79.)

Pez II. 495. XIII. Kal. Septembria. Dominus Otto de Weissenberg oblit, hic sepultus in capella beatac Catharinso asso MCCCXXXIV.

<sup>2)</sup> Pez l. c. H. 513. MCCCXL. V. Idus Octobris.

Per l. c. 11, 498, Gertrudia de mueling.



Sepultura progenitorum super statuam et de Eslarn.

Domina Gerbirgis uxor domini Ottonis de Eslarn obiit MCCC XIII IIII Nonas Aprilis ubilittera K, (Fig. 80 und 81.) 1). (T.)

Ibidem filia sua domina Gericirois mater fratris Ulrici de Funfkirchen obiit M°CCC°XXIX° IIII Nonas Aprilis 2), (T.)



Fig. 81.

In codem sepulchro domina Volchmarinna de Grets obiit VII Idus Decembris, (T.)



Fig. 83.

Ibidem domina Chuniquadis super statuam obiit MCCCCLVIP in festo Circumcionis (Cui tenemus valde, videatur in registro gardani) (rothe Schrift) (Fig. 82.) 3).

Ibidem filia sua Pildunginna. (T.)

In eodem sepulchro uxor domini Jacobi de Eslara domina Chuneaundis sua filia obiit MCCCCLX Nonas Novembris, (Fig. 80 und 83.) 4).

b) Ueber Gerbirgis von Eslaru S. Wissgrill II, 430.

3) Gerbirgis, Tochtor des Otto von Eslarn ond dessen Frau Gorbirgis war vermählt mit Uirich Fünfkirchen. Müozmeister der Stadt Wice, und späterhin des Horzog Aiberts Münzmeister zo Wien und zo Eens. Von den Kiedern dieser Ebn wurde ein Sobo Namees Ulrich, Mösch des Minoritecordens und iebte wahrscheinlich zur Zeit des Todes seiner Matter in Wico (Wissgrill III. 130).

3) Pez II. 471. Kel. Jan. Domiua Knnigunda super statuam obiit enno Domiei MCCCLVII, quae testata est pro fratribos quinque libras redditeum, de quibus ofel deas recepimus. Una est redempta, quao dabatur de domo Reindlioii in streta Karinthiorum, quam nuoc inhabitat Domicos Wilhelmus, Dispensator domici ducis, quam redomit tempore fratris Nicolai Gardiani loci pro VII. Ilbris deuariorum. Secenda libra redemta est tempore praedicti Gardiani Topiarli a Steuhano Polionia, quam porrigebat de ceilario Mingaoti, ubi veoduotur panni io cito foro in acie. Tertia dabatur de uce domo acte Ecclesiam S. Clarge sita, quia funditus fuit deposita per fratres et ispides foeruct addecti ad Cooventum pro acdificio costro, videlicet pro istis Cameris per fratrem Johannem dodum Ministrum acdificatis et inta libra fuit ius fnodi. Quarta libra denariorum porrigitar omni anno de una domo juxta domum pellium, vendootur pelles et pellicea. Quiota libra deneriorum datur de nea domo prope St. Clarem, ex opposito domus Magistri Curiae Domini Johannis de Liebtensteio et uous faber porrigit. Et Dominae St. Clarae debeut porrigere, ut dieit litera testamentalis Dominae praedictae. Dedit etiam pro fratribos VI marcas puri ergenti, quas frater Henrieus dudum Gardianus ioci, ecofessarius suns, dedit pro fratribus et Convento praemissis. Dedit adbue doas marcas argeeti uoam mihi praedicto gardisco et alteram sacristiae et sic sunt octo marcae et ideo vere ligeti sumus animae suae.

4) Pez II. 501. Non. Nowembris. Da. Konigundis, uxor domini Jacobi de Eslarn obiit a. MCCCLX bie sepnita. Tenemur facere anniversarium, quia recipiums III vasa vini.

Jacob v. Eslam int gleich seiger Fruo Koeggunde eine Winsgrill (II. 431) fast unbekangte Persönlichkeit, obgietch derselbe wene auch oor eiemal als Stadtriebter von Wice 1343 erwähnt wird,



In eodem sepulchro filia domini Jacobi de Eslarn et dominae Cunegundis domina Katharina uzor domini Christophori militis obiit IIII Nonas Marci M\*CCCLXIP. (Fig. 84.) (T.) 1).

Sepulchrum zolronis domini Wichardi ubi littera O.



Ibidem uxor sua domina Margareta filia domini Griffonis obiit XII. Kalendas Julii <sup>2</sup>).

Sepulchrum domine Gerdrudis de Tannberg obiit in festo beati Benedicti XII Kalendas Marci M°CCCVIII ubi littera N. (Fig. 85.) (T.)



Hit volandum est, quod ona domini Churradi militi dici Chergk et un uzoris domine Appetis ob, VIIP Kolendan Otoloris El usus Sorvin Margarete fuezziene de Sameto Tiboldo translata unt ad pedes fratrum sepultorum in medio Sarcophogo ecrus allare Moltschatonis que obisi Mr CCC II Nona Julij et lenemus ristrape, vieladum Registrum quarre (Fig. 86.) (Jingger Schrift.)

Sepulchrum domini Ulrici filii Pibronis obiit VI Idus Junij ubi littera M. (Fig. 87.) 3).



In codem sepulchro dominus Hainricus Pibro de Wald et uxor sua domina Gisla obiit XIIP Kalendas Decembris. (T.) 4).



Ibidem dominus Siboto de Mitterndorf obiit M\*CCC\*XXIX\* IX Kalendas Februarii. (Fig. 88.) (T.)

Pes II. l. c. 477. Dominus Oretsch miles de Bohemia obiit, hie sepultus la capella b. Catharinae.
 Pez II. l. c. 499. Domina Margaretha uxor Zolronis, filia domini Griffonis obiit, hie

Fig. 88. sepulta in capella b. Catharinae, p. 513. Et ihldem Bernhardus, dictus Zoller.
9) Pez II. 1, 647. VI. Jaha Junij D. Ulricus Miles, filius Pironis, hic sepultus in Capella beatae Catharinae.
9) Pez I. c. 11. 505. XIII. Xal. Jan., quia dederunt XX libras denarior.

von Dr. Karl Lind. 8



Sepulchrum domine Elisabet Schaurbechinne obiit MCCCLXXIP ubi littera L. (Fig. 89 und 90). (T.)



In codem sepulchro dominus Chunradus Hager obiit M°CCC'VF VIII Kalendas Septembris. (Fig. 91.) f). (T.)



Ibidem Wenslinnus Minnstrel VIII Idus Januarij obiit, 2). (Fig. 92.) (T.)



Ibidem dominus Heinriccus Moser obiit in festo Sancti Viti martiris a quo habuinus unum equum. 3). (Fig. 93.) (T.)

Sepulchrum domini Chunradi Fürter Capellani ad sanctam Margaretham ubi littera S. 4).



11

<sup>9</sup> Chunzad Hager hatte Adolhald des Berchfold Ennenkel Tochter zu Frau. Die Familie Hager, begittert in Osstereich ob nud uuter der Enns, hat sich bis zur Gegenwart erhalten und wurde im Jahre 16711 und en Früherrnstand erhoben. Pen II. 514. "Septellura dom. Conrull diet! Hager in autophage fratzum justus seamnom."

<sup>2)</sup> Pez I. e. 474. Wenzeslinus Ministerialis etc.

<sup>2)</sup> Per l. c. 514, MCCCXLI.

<sup>4)</sup> Per II. 502. XVII. Kal. Decembris. Ansiversarius D. Conradi Capellani ad S. Margarethum, dicti Fuertnen hie sepulti celebretur quia dedit duos libros pro librario nostro sepultus în Capella b. Catharinae. P. 513; ubi lapis marmoreus just seammen MCCC.

XII. Johepung.



Ibidem Albertus Notarius domini de Hals dictus Jud obiit M°CCC'XXX° II Idus Februarii. (Fig. 94.) (T.)

Sepulchrum Chunradi Chergel obiit Kalendas Decembris McCCLX et uzoris sue domine offime a quibus habuimus unam domum que cendita est pro L libris denariorum, ubi littera obiit.

Vericus Pentso sepullus est ubi littera P. obiit. M°CCCXXXIX IX Kalendas Marci et est in introtts Capelle beate K. a sinistro a quo habuimus X marcas argenti cum quibus dein Nosa Ecclesia est inceclas. El Intil Comercius domini ducis. Alberti partis notri. '1)



Sepultura dominorum de Rappach ubi littera T. Sub testudine ex opposito Orologii sepultus est dominus Hainricus senior de Rappach obiit M\*CCCLVIII XIX Kalendas Februarii. (Fig. 95.) (T.)

In eodem sepulchro domina Agnes uxor sua obiit VIP Kalendas Februarij. (T.) <sup>2</sup>}.



Ibidem Georius Filius Tetschonis domini Ortolphi obiit III Nonas Decembris. (Fig. 96.) (T.) <sup>2</sup>).

In eodem sepulchro domina Katharina de Rotenmann uxor domini Heinrici junioris de Rappach obiit M\*CCCLVIII\* XIX Kalendas Januarii. 4).

<sup>)</sup> Pg. H. 499. X. Kal. April, "Uricas Penzo quondam Cellerarius Castri, ble seguitus est in istroitus Capellas. Catharinase oblit 1539. "P. 514: servicor dossia i Aberti dende." 491. "V. H. A. Agueuti. Uricas disture Bezco obili, bis seguitus, cujus anniversarium fratres teocestur celebraro; quia dedit pro Ecclesia nostra nova, quando fuit incepta, 291 marcas argenti.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pez II. 477, IX. Kalesol. Martil. Anziverancius Domitil Herrici de Rispuch et uzoria suaz Dominas Agoritis celebretur non die et itot die fratten babaust pitzatiam de daubus librid edanzieuru misus LX desarlerum. Item XII. soilfdi dabatur de unas domo in strata Menther-Stran, quan domum zone inhabitabat Kirchlinger, sed redemplase suut et Nephauxe recept poesuliane et portigi fratfibres et Iponu habemas imperete.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Pez II. 503, III. Non. Decembris. Domicellus Georgius, filius Tetschanl, oblit hie sepultus lu sepulchro de Rappach, cujus anuiversarium facinus ia vigilia beati Georgii Martyris eodem die patri et matri.

<sup>4)</sup> Per II. 474. Domina Catharina de Rappseh quondam consors domini Henriei oblit, hie sepulta. Et fratres debent facere anniversarium, quia anus maritus habet dare illo die fratribus duas ilbras densriorum pro pitantia s. d. 1358.

In eodem sepulchro dominus Heinricus de Rappach, qui fuit maritus domine Katharine de Rotenmann qui obiit sub anno ab incarnatione domini M'CCC'LXXXVI. 1).

Sepulturam domini Johannis de Rappach et domini Ottonis filii domini Chuenonis quondam Magistri Monete et Domine Margarethe Redlerine, Et domine Chuniquadis de Curia camere incenies in fine libri. (Roth geschrieben T.)

Sepultus Dominus Marcus de Rappach 1594 eide fol 44 infra.

Domina Tueta de Losenhaim obiit XIII. Kalendas Octobris obiit MCCC-LXXXXVF ubi littera U. 2).

Sepulchrum domini Hainrici de Greifenstain obiit III, Nonas Octobris ubi littera X. Et dominae Margarethae de Greifenstain obiit III, Klu, Martii, (Nonas) 3).



Sepulchrum domini Hainrici de Lawbenberch obiit M CCC primo IIII Idus Ubi littera Y. (Fig. 97.) (T.)



Sepultura domini Friderici de Magenpuech obiit M'CCC'VII' V Idus Sentembris ubi littera Z.4).

Ibidem domina Gedrudis uxor sua obiit X Kalendas Augusti. (Fig. 98.) (T.)

Fig. 58.

Anno domini 1338 obiit reverendus pater frater Martinus de Chremsa minister austrie hic sepultus est.

Anuo domini 1355 obijt reverendus paler frater Sifridus de Velenpach minister Austrie sepultus in capella sancti Anthonii. (Neuere Schrift.)

Anno domini 1530 28 mensis augusti obiit reverendissimus valer el dominus Teodoricus Canner (sic) ad aliquot annos episcopus noce civitatis et per provinciam austrie atque moravie provincialis minister et in hoc officio rexit 25 annos, cujus anima deo vivat, non pertinent ad Sacellum S. Catharinae, sed de Presule Sifrido Contradicit pagina seguens s, obitus, (Neuere Schrift.)

<sup>9</sup> Pez II. 474, Anno del, MCCCLXXXV obiit dom, Henrieus de Rappach, hie sem, culus anniv, peraretur, obiit in die S. Luciac.

<sup>2)</sup> Pez II. 496. Guetha de Rosenbeim. 3) Heinrich aus dem hochalten Rittergeschlechte der Greiffensteine war Vogt der Katharinen-Cauelle am St. Stefans-Freithof, er starb (nach Wissgrill III, 391) 1293. Das Todesjahr seiner Mutter Margaretha ist nicht bekannt. S. Pez II, 481. 4) Pez l. c. 11, 495; miles.

lbidem frater Hainricus de Ratispona, quondam Gardianus loci obiil MCCC-XLIX in festo beati Francisci, (T.)

In codem sepulcivo frater Jacobus de Lintza lector et confessor ducis Alberti patria mostri. (T.)
Anno domini 1507 objil recerendus pater frater Wolfgangus Phruter sacre theologie
lector famosus et provincie austrie Minister bene meritus hic in copella saucte Katharine sepultus
manistrum metrum Toman ner 23. Januarii objil. (Neucre Schrift.)

Anno domini 1398 (1401) 14 die marty obist recerendus pater frater Simon de Wienna olim provietici austrie Minister, qui mulla doma fecit pro concentu in obtacionibus ornamendorum et mazima monstrancia infirmariam et cetera pro infirmis dispossit ac alia plura bona fecit sepullus in Capella sancte Katherine.

Presul Johannes
de minister austrie sepultus in capella sancte Katherine ante altare beate barbare. Vieta toistur Deo x.

Mercano

A sceleriam in 
Scats non ad Sacellum S. Calharine

perinet.

Mercano minister et plura bona in provincia fecil utyole in monstrantiis
et de Mercano minister et plura bona in provincia fecil utyole in monstrantiis
et de Caranemetis nobilistanius sicuit clara luce et modo cernitur in mercano, bottano,
et hic wienne, sed quia a quibuudam eccatus (ut ft) ordinem diminist et
ad cartusieuses se recepti in seics cujus anima in patre requiescol.

Semiltura ministrorum Austrie.

Sepulchrum patris reverendi fratris Hainrici Ministri qui rexit provinciam XX annis obiit MCCCX Nonas Novembris et est medium sepulchrum.

Frater Albertus "de Haimburga" (darüber geschrieben von späterer Hand) Minister obiit IIII Kalendas Maij M°CCC"XXII sepultus sub lapide juxta murum sice januam.

Recerendus pater frater Systoto lector notabilis et Minister p. XIIII annis obiit M\*CCCXXXV\*
secultus sub vrimo lavide sub orologio IX Kaleadas Maii.

Frater Chunradus de Chotwico minister obiit XIII Kalendas Januarii M\*CCC\*XXXI, ubi imago bealae catharinae in tabula liquea 1).

Hem pater noster frater Vimannus sepultus est in sepulchro fratris Heinrici Ministri obiil HII Kalendas Maij M'CCC'XLVIII'.

Anno domini BrCCCXXXVIII obiit Recercadus pater frater Martinus lector solempnissimus et Minister obiit VIII Kalendas Noscembris MrCCXXXVIII sepultus ubi froter Caurradus Minister in introits chori de ambitu. 2).

Obilys fratris Sifridi de Velnyach reverendi Ministri obiil II Kalendas Novembris M°CCCLV<sup>5</sup> sepullus est ubi frater de Velsyach Minister Reverendus.

Pez II. 474. XIII. Kal. Febr. a. d. 1381 oblit pater reverendus freter Conradus de Chotwico, quondam minister Austriae

<sup>7)</sup> Pez II. 502. Anniv. Fr. Martini Ministri Austriae p. rev. dudum lectoris Wiennae celabretur, quia procur avit magnam crucem (aureem) in choro videl. arborem Bonaventurze quae constat CXL. libr. don.

Anno domini M'CCC'LVIII II Idus Januarii obiit pater recerendus frater Johannes de Lintsa Minister Austriae 1).

Non special ad S. Catharinae S. Catharinae Sacellum (activation) and special ad Sacellum (activation) and special ad special ad special ad special activation (activation) and special activation (activation) and special activation (activation) act

Anno domini McCCCLXXX obijt Reverendus pater frater Purchardus quondam Minister Austrie sepultus cum aliis Ministris sub orologo (ante chorum sepulti ante chorum) (roth),

(Aeltere Haud). Anno domini M'CCCC tricessimo primo obiji reverendus pater frater Jacobus de cluisi minister Austrie sepullus in capella sancte Katharine sinistra parte, ubi tabula in pictura tumulum demonstrat.

(Aeltere aber von der fritheren verschiedene Hand.) Anno domini M'CCCC-LVII

obijl Recerendus pater frater Johannes de Tulla quondam Minister Austrie Sepulius Ante altare
Sancte Katherine. In capella Sub proprio lapide Marmoreo XV Kalendas Novembris.

(Acltere Haud.) Anno dominij MCCCCCC in die translationis sancte clare obijt recerendus ue opropius pater Pater petrus toma primus artis ac sacre theologie doctor hujus procincie ac minister noster meritissimus, qui sumopere concentum nostrum dilezit. Hic sepultus in capella sancte Katharine. Vivat sigitur Deo.

Isti sunt sepulti in ecclesia de dominio de Zelking.

4 Extra sacellum S. Catharinae.

Dominus Otto de Zelking obiit MCCCCXVIII, XVII Kalendas Decembris.

In eodem sepulchro domina Eltzabeth uxor sua obiit V Kalendis Augusti filia domini de Capella. (Fig. 99.) (T.)  $^3$ ).



<sup>9</sup> Januar. III. Idus. Assiversarius fratris Johannis de Linza quondam ministri nostri celebrutar, quis acdificavili nobis Librariam notame et aliquae cameras in cooventu; sed peccuniam babuit a Domina Gertrude Hölliona, ad procarationem fratris Henrici Ratispanomis dollum Gardisni loci. Anno 1939.

<sup>9.</sup> Peu II. 480, VIII, Kai. Aprilla. Auno D. MCCULXXX obits p. revercedus frater Conrados de Wiesas Spierr, quosdam Hinister Austries et Confessor Curiae Principum Austriae. El States tenestre facer ambierarsimus menu quia Convertes multa bons ab lipor recepit, librarism, multos libres et solomnes, acolificia multa, picturas solomnes et vitream souras in Chros or plures alia.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per II. 493. V. Kalendas Septembria. Anniverandra Dominus Eliasbethas do Zelling, merito celebretur: quia fratres sonai anno babest tres libras dematriume usen similais, sient litera-pius diciet et dantre de lai Incide Repprendiatorff et de Spanuberg. Hisboinus etian ab ex centum finrenos, de quibus ego frater Henricus dudum Gardianus adhae inceal Luisuu non. P. 618. V. Xal. Aug. MCCC Odd.

Ibidem dominus hainricus de Zelking obiit XIIII Kalendas Augusti.

Ibidem frater suus dominus Stephanus de Zelking Plebanus de Ruspach obiit XIIIF Kalendas Marci. 1).



In eodem domina Wentla Comitissa de Sternberch obiit M°CCC\*XLV IIII non Septembris. (Fig. 100.) (T.) 2).



Ibidem domina Elizabet Dapifera obiit M\*CCC\*XLV IX\* Kalendis Nowembris. (Fig. 101.) (T.) 3).

Anno domini 153R in vigilia martini obijt Reverendus pater frater Osbaldus machlayst magister provincialis austrie cujus anima Deo vivat Welsij sepultus. (Andere Schrift.)

Fig. 101.

Item ante Altare S. Crucis ad cornu sinistrum sepultus est puerulus domini Alberti de Eberstorff 1866. (Fig. 102.)



Hem in sepulchro elecato Aute altare S. Wolfgangi, quod adhue eicens construi fecii Recerendus pader frater Wolgangus (iic) Episcopus Ypponemis maximus benefactor concentus nostri. Obiji McCCCCLXXV. V Kalendas Augusti. El crali frater ordinis ae plebanus ecclesie parochistis in Hum-

burg. (Fig. 103.) (T.)



Nobilis et stremus Eques Auralus Bigileus de Batzemstorff. In Lemprechting Obiit Anno domini Millesimo quadringentesimo Octogesimo quarto In profesto sancti georgii martiris Sepultus ante altare sancte trinitatis in Eclesia. (Fig. 104.)

Fig. 104.

i) Pez II. 515. Obiit MCCC.

Pez II. 494, IV. Non. Septembris. Aculversarius Dominae Wendine de Steruberg Comitissao hie sepultae celebretur, quia fratres ceperant XL libras denariorum de suo testamento.

<sup>9)</sup> Pez II. 502, IX. Kal. Decembris. Domine Elisabeth Dapifera obilt, his sepulta, cujus aouiversarius celebretur: quia dedit pro nohis uoam bonam viscam sitam in Neuborga, quae veudita fult pro XXVIII libris denariorum.

Ibidem dominus Dietmarus de Losenstain filius domini Gundacheri obiil XVI. Kalendas Julij. (Fig. 105.) (T.)



Fig. 105.

In capella corporis Christi et sancti Ludovici Episcopi et confessoris.

Dominus Wernherus Hausso Castellanus de Medlico obiit III Kalendas Januarij Anno domini M°CCC°IX. (Fig. 106.) (T.)

Ibidem uxor sua domina Elisabeth, 1).



Dominus Bernherus Hausso filius eius V. Idus Marci M'CCC'XXII.

Ibidem dominus Fridericus Hausso miles obiit IX Kalendas Marci MºCCC°XL. 2). Sepultura nobilium et ignobilium ante capellam corporis christi in ambitu ubi littera A.

Sepulchrum dominae Gerwigis Häusslinne matris don Urbetsch obiit MºCCCºXXXIII. XVII Kalendas Decembris. Cui tenemur, quia aedificacit nobis dormitorium superius et fuit noster mater. (Fig. 107.) (T.) 3).



Ibidem Chunradus Urbetsch VIII. Idus Maii.

In eodem sepulchro domina Katherina vrbetschinna obiit VIII Kalendas Novembris, 4),

<sup>1)</sup> Wissgrill erwähnt ju seinem Werke IV. 220 wohl einer Familie Hauser, deren einer Burchard, Castellan der Burg zu Mödling war. Derselbe starb 1317 und rahet bei den Minoriteu in Wien. Doch stimmt weder das dortige Wappen mit dem obigen überein, da es einen Bären anthält, noch arscheinen die Namen Wernher, Bernbard, Friedrich, Elisabeth iu demselben.

<sup>7)</sup> Pez II. 505. Auniversarius D. Frideriei Haussouis et suae uxoris celebretur: quia habulmus ab co nuum equum, qui venditas fuit pro XL libris denariorum, de quibus aedificavimus maguam stubam in longa domo: ab cadem habemus IX solidos deuariorum reddituum pro iampade corporis christi. P. 506. Dom. Burchardus de Hausso obiit, cujus anniversarius celebretur propter beueficia.

<sup>3)</sup> Pez II. 505. XVII. Kaleudas Jauuarii. Anniversarius Domiuae Gerwirgis dietae Hauslin, maximae amatricia fratrum ubiit a. d. MCCCXXIII bic sepuita, cujus auniversarius celebretur: quia aedificavit uobis dormitorium superius et multa alia beneficia fecit, sepulta ante Capellam corporis Christi.

<sup>4)</sup> Pez II. 498, XVI. Kai. Aug. Edia puella Urbitschin cuius anuiversarius celebretur quia domina Vrbitschin dedit fratribus K libras denariorum.



Sepulchrum dominae Margaretae sororis domini Friderici de Tiernaeia obiit MCCC XLVIII ubi littera B. (Fig. 108.) (T.) 1). Ibidem domina Mechtildis Witzinna obiit Idus Aprilis (Wisin). In codem domina Matza Witzinna obiit XIIII Kalendas Aprilis.

Fig. 108.

Sepulchrum ubi littera C.

Sepultus est frater herbordus filius domini Herbordi super statuam,

(Fig. 109.) 2). Et uxor filii Herbordi domina Hedwiqis que fuit filia Mawrerinne de nova civitate obiit III Nonas Julij MCCCLIII. 3).

Ibidem domina Gisla uxor Leopoldi super statuam obiit VP Idus Februarii.





Sepultura Nicolai Greci de Als ubi littera D obiit MCCCVIP V Idus Junii. (Fig. 110.) (T.) 4).

Ibidem filius suus dominus Hainricus obiit II. Idus Aprilis, Ibidem dominus Siglat Greens obiit IIIP Kalendas Aprilis.

Sepulchrum dominae Elizabet Pfaffsteterinne et filiarum suarum, quae obierunt in pestilencia VIII Kalendas Septembris ubi littera E. 3).

In eodem sepulchro domina Anna Haintsmaninna de Schebnits obiit MCCCLVIIIº VIII Kalendas Marci.

Ibidem domina Margaretha Löfflerinna uxor Jacobi Löffler obiit MCCCLXº III Idus Maij. (T.)

9) Pez II. 487. XII. Kal. Julii. D. Margaretha, soror Domini Friderici de Tirnavia, obiit, hic sepulta a. D. 1348. 7) Pez II. 515. Sub lapide marmoreo franto fitius dom. Herbardi super statuam senioris frater Herwardos ordinis nostri.

3) Pez II. 480, IX. Kal. Aprilis. Anniversarius Herbardi super statusm celehretur: quia tenessur propter bescficia suae uxoris Dominae Kunngundis, sicut în principio Registri invenitur in festo Circumcialonia. 4) Pea. II. 485. II. Non. Junii. Anniversarium D. Nicolai Greei fratres tenentur celebrare et Dominse S. Clarac sodem die debent porrigere pro pitantia unam fibram denarioram. Duae facrant, sed una est redempta pro V mercis argenti. Praedictae Dominae tenentur dare Sacristiae nostrae tres solidos codem die. Nicolaus der Griech von Als verschaffte 1305 seiner Hausfran Margaretha 10 Schilling Geides auf 6 Häusern

vor dem Schottenthor. Dieses Geschlecht, gleichen Namen filhrend mit dem Bächlein nächst Wien, erscheint im 12. Jahrhundert und versehwindet bereits im I4. wieder.

6) Poa, II, 496, VIII, Kal. Octobris Anniversarina D. Elisabeth Pfaffensteterin celebretur: quia per tillam suam misit nobis unam togam cum periis ornatem, qui fuerunt recepti adornatum nostrum bonum, ovetur et pro suis bilabus.

von Dr. Karl Lind.

Sepultura domine Gerdrudis Penkinne ubi lit. F que fuit consors domini Mainhardi Pankonis Pankonis (sic) obiit MCCLXXXP VII Idus Maii. (Fig. 111.) (T.)

Ibidem domina Aones Penkinna obiit MCCCVII Kalendas Augusti A qua habuimus unam bonam vineam,



89

Sepulchrum dominarum de Bulvendorf ubi littera G.

Ibidem Puella Katherina filia domini Hainrici de curia piscium obiil MCCCVIF VI Idus Augusti, Ibidem mater sua domina Katherina obiit MCCC. XIIII Kal. Decembris.

Ibidem domina Margareta Bulfenstorferinna XIIII Kalendas Octobris, 1).

Domina Perchta Listinna obiit II Nonas Maii.

Et domina Elizabet Listinna.

Domina Gisla Zendlinna XIII Kalendas Julii obiit, 2),

Sepulchrum Sifridi Heerenpekh ubi littera H (Fig. 112). Ibidem domina Katherina soror sue uxoris.

Sepulchrum Johannis notarij domine K. Marchionisse ubi littera J. obiit in vigilia beate Katherine, (T.)

Sepulchrum domine Eczabet Reysenpergerinne obiit XVII Kalendas octobris MCCCC LXIXº tenemur multum ubi littera K. 3).

Ibidem filii sui, juvenes, ordinis et scolares.



In eodem frater suus Perchtoldus Welser obiit IIII Nonas Septembris, Ibidem Wernherus Officialis civis Ratisponensis obiit MCCCIX II Nonas Augusti. (Fig. 113.) (T.)

Anno domini MCCCXL secundo septembris obut nobilis et decotus miles Johannes Würfel, hic sepultus cujus anima deo vivat. (Bedeutend jüngere Schrift.)



<sup>1)</sup> Pez II. 499. XIV. Kal. Novembris. Anniversarius dominae Margarethao Wulfferstorffin celebretur, hie sepuitae. quae etiam habet perpetuam missam in altare corporie Christi: quia in necessitate dedit fratribus III Caratas de vino pro duabue libris redidituum ut 34 libras denariorum. Et dominus Wikardus tenebatur dare duas libras denariorum omni enuo, quae redumptae sunt pro 20 librie dunariurum, tempore fratris Huurici Ratisponnensis tune Gerdiani Wicomensis." 7) Ibidem 490: Fratres teneutur facere anniversarium Dominae Elisabuth Listiu et suae euroris Dominae Gisiae Zeudiie, hic sepuitae, lu vigilia S. Jacobi vui in festo: quia fratree codem die percipiuut de S. Clara tree libree denerionum pro pitantia et iiii denarii recipiuntur de una domo bona et secura ex opposito Merchlini Ruffi.

5) 1bidem 498; quia receperant 80 L den, w. et 16 lib. do Sacristiae pro lumine perpetuo ed chorum ante Cornua christi, s. p. 494 Kal, Septembris, XII. Jahrrang.



Sepulchrum domine Elezabeth Schuetbuerffinne obiit XII Kalendas Octobris, (Fig. 114.) (T.)

Ibidem Alhaidis Schutbuerflinna obiit IX Kalendas Augusti, ubi littera L,

De ista denota Genealogia venerat area pro fratribus. In qua sistat totum monasterium cum aliquibus domibus et cteris altinencijs et hortibus toti conventui circumgerentibus.



(Ohne Zuweisung.)

Sepulchrum Virici Chritzendorfer et uxoris sue domine Chunigundis ubi littera M. (T.)

Sepulchrum Ottonis Chochel et uxorum suarum Margarete et Clare ubi littera N. A quibus fratres habent omni anno II libras denariorum eideatur Registrum.

Sepulchrum domine Perchte Neiszerinne matris Sighartinne ubi littera O.



Fig. 116. (Ohne Zuweisung.) Sepulchrum domine Margarete matris Pilgrimi institoris obiit XIIII Kalendas Februarij MCC-LXXXV ubi littera P. (T.)



Fig. 117.

Sepulchrum (Fig. 117.)

Sepulchrum domini Wernheri Mezzenpekch Magistri curie domini ducis obiit Kalendas Junij ubi littera R. (Fig. 118.) (T.)



Fig. 118.

Sepulchrum Martini Pfefferwein camerarii ducis Alberti obiit anno domini MCCC'LX' et anniversarius peragatur feria quinta post festum beati Nicolai proxima. (Fig. 119.) (T.) 1).

Sepulchrum Leopoldi Coti et uxoris sue domine Christinne et filiarum suarum Haymlinne et Katherinne ubi littera T.



Sepulchrum domini Ulrici de Sturia et sue uxoris ubi littera U. Ibidem filius mangser qui obiit MCCCCXXXVII. (Fig. 120.) (T.) Sepulchrum domine Elizabet uxoris Richeri obiit ubi littera X. Ibidem pater Richeri obiit.



Fig. 122.

Sepulchrum Jacobi Sartoris domine Johanne ducisse obiit MCCCCLVP IIII Idus Junii. Sepulchrum (Fig. 121.)

Sepulchrum domine Perchte Floutinne obiit VIIP Kalendas Maij ubi littera A. (Fig. 122.) (T.) Sepulchrum Sororis Benedicte procuratricis fratrum obiit ubi littera B. Fratres habent omni anno de sancta



Sepulchrum domine Elizabeth Chesslerinne obiit III Kalendas Januarii 2) ubi littera Y. Ibidem Soror Agnes de Puerstendorf obiit Ab illa fratres omni anno I. libram denariorum

de sancta clara. Sepulchrum domine Perchte Witiginne et progenitorum obiit VIII Kalendas Julis M'CCC'XXXVIII ubi littera Y tenemur multum. 3).

Ibidem domina Brigida Himpgerinna neptis sua obiit.

clara II libras denariorum.

<sup>5</sup> Pez II. 503. VI. Idus Decembris. Anniversarius Martini Pfefferwein celebretur, hic sepulti, quia dedit fratribus X libras denariorum. Obiit a. D. MCCCLX et haeredes debent literas Conventui et peragator quinta post festum Nicolal. 3) Ibidem 474: III. Kai. Anniversarius dominae Elisabettine Kesslerinnae celebretur pro magnis beneficiis fratribus nostrie factis.

<sup>1</sup> lbidem pag. 490, IX. Kal. Julii.



Sepulchrum domine Gerdrudis Hosinne obiit II Idus Julii MCCC XLIX ubi littera Y. (T.) 1).

Ib alla habuimus unam bonam eineam et LX libras denariorum. Sepultura Chunradi Chetner et uxoris sue domine Perchte obiit M. CCC XXII II Non. Decembris ubi littera F. 2). (Fig. 123.)

Tenemur eis.

Fig. 123. Lapis marmoreus est fractum ubi fuit littera

Sepulchrum Michahelis Harber obiit III Kalendas Julij ubi littera G. Ibidem domina Perchta uxor sua obiit in festo beatae Anathe.

sculpta. Ibidem frater Marchardus lector obiit.

In eodem frater suus frater Chunradus obiit,

Viricus et Matza et alii pueri.

In angulo juxta scampnum domina CTravta et filius suus Chunradus Suabl obiit VP Kalendas Nowembris M'CCC'VII' ubi littera H.

Et est finis lateris et sepulchrorum proxime linee ambitus ante capellam beate Katherine.



Incipit alia linea sepulchrorum videlicet secunda, versus ambitum interiorem. Juxta scampnum ubi littera J. Sepulchrum Perchtoldi Öder IIP Nonas Augusti obiit, (Fig. 124.) (T.) Et sue uxoris domine Katherine (roth) obiit que fuit neptis domine

Nota: Quod plures sunt lapides in ambitu in quibus literae non sunt sculptae, et a ouihus nec exspectatur nec pro sepultura quia nullus scit quales fuerint, nec de beneficiis eorum inceni in nostris libris mortuorum. Si autem fuerunt beneficia querentur in Registro alio ibi invenitur quantum et quid. (Roth.)

Witiginne a quibus habuimus duas Karratas vini,

Volo etiam scire fratres, quod omnes lapides non habentes litteras Alphabeti vel alia signa videlicet Rosas vel Stellas vel non sunt scripti in hoc libro vel nominati quod sub eisdem lapidibus possunt quemcunque colunt sepelire,

Sepulchrum fratris Jacobi Parisiensis Confessoris domini ducis Alberti nostri amatoris et natris et matris et fratrum suorum. Merito debent suffragia pro ipso fieri et suis, quia nostram portam pulchram aedificavit et multa volumina pro libraria dedit exceptis ornatibus in sacristia ohiit ubi littera K.

n Ibidem 489; II Idus NCCCXLIX obiit domina gertrudie hoseinna, Mater magna et benefatrix fratrum, culus antiversation and the state of maritus ejus la codem ecpaichto sepultus et tracamer ad anniversarium: quia omni anno recipiuma un smi libram denariorum et porrigitur de donno Ulrici Sartoria de Weisa jazta donnum Weckheria, bis in anno samper eemia libra denariorum et prinatta detur lu festo beatae Barbarea. Aliquasdo etiam porrigitur a suis hacredibus.

Item sub parco lapide marmoreo frater fridericus de Neynburga qui meruit recommandare (ubi littera -).

Ibidem domina Margaretha pavrinn procuratrix fratrum.

Ibidem domina Engla soror Hosinne.

Sepulchrum matris fratris Lamberti Custodis Wiennensis domine Herlinnis.

Sepulchrum domine Agnetis Straicherinne ubi littera L (sub aliis lapidibus nescio quis.)

Ibidem frater suus frater Nicolaus Yliane obiit.

Sepulchrum fratris Valentini confessoris civitatis ubi littera M.

Et mater sua ibidem.

In eodem sepulchro frater Purchardus de nova civitate qui dedit conventui X libras denariorum pro suo Anniversario peragendo fuit . . . . in Neunburga ex parte claustri. (Roth.) Juxta in mediate est sepulchrum Katherine apud dominum Hainricum de cancellaria,

Et sue matris domine Elizabet et avie sue puelle affre semper peragatur feria secunda proxima post dominicam Judica nil datur, ubi littera N. Sepulchrum de Egendorfer ubi littera O. (Fig. 125.) (T.)

Sepulchrum fratris Hainrici et fratris Christiani Legicorum obiit VII Idus Junii ubi littera P.



Sepulchrum domini ulrici fues ubi littera O. (Fig. 126.) (T.) Ibidem Margaretha uxor sua obiit.

Sepulchrum domini Alberti plebani de Aspara ubi littera R.

Ibidem dominus Symon sacerdos capellanus apud sanctum Michaelem obiit IX Kalendas Julii A quo habuimus unam vineam in monte Pesenpera sitam que vendita est pro XXVIII libris denariorum.



Fig. 126.

Sepulchrum domine Irmle weipotinne obiit V Idus Januarii ubi littera et Weipotonis S. Beneficia illorum inceniuntur in registro gardiani, 1).

Ibidem soror Eysal.

Soror Margaretha de Alpetaw, 2).

Soror Yrmla licz non sita in sepultura tamen ornetur sepulchrum,

Sepulchrum domine Katherine venatricis ubi littera T.

Sepulchrum fratris Thome de Valchenstein ubi littera U.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Pea II. 473. V. Idua Jannarii. Quod sororea de tertio ordine debent porrigere fratribus omal anno pro anni-versario Dominae Irmina Weypoltane, in sau anniversario, decem solidos denariorum pro pitantia et LX denariorum pro offertorio et jam dictana elecemosynam dant de vinca de unone neum.

<sup>2)</sup> Pez II. 474. Fratres tenentur facore anniversarium socoris Margarethae Alpentaw, quia sacristia recepit quinque libras denariorum pro dimidia libra redditam et Conventus debet recipere nasm libram denariorum omni anno a Chien-nario seniora Reverendas frater Henricus Gardianas loci savom libras denariorum, mortus Chiennario.

Ibidem matertera sua domina Elizabeth sellatrix.

Sepulchrum Johannis famuli domini Wichardi circa fratres ubi littera X.

Testatus est unam bonam vincam apud sanctum vitum sitam.

Ibidem Petrus scriptor domini Wichardi circa fratres cum suo fratre domino Martino capellano in Littore in capella virginis gloriose.

In codem sepulchro Hainricus famulus domini Johannis circa fratres,

In angulo Elle de Zelking soror tertii ordinis cum matre sua obiit XVIII Kalendas Januarij Anno domini M\*CCC"LXXIII\*. (Jüngere Schrift,)



Sepulchrum juxta angulum ubi non est lapis, sepultus est dominus Chunradus de Waidhofen pater domini dicterici Fluschardi obiil XV Kalendas Junii, peragatur propter beneficia filii sui, 1).

Egregius Tomas Pircaimer In templo Sepultus MDIIII. (Fig. 127.)
(Jüngere Schrift.)

Domina Katherina mater fratris Nicolai Toplarii quondam Gardianus loci.



Hidem Rudgerus pater fratris Chunradi Echeronis. (T.)

Sepulchrum Albertli mercatoria et un fratria Symonia Ministri Austrie obit in feeta opatolorum philippi et jacobi, puod tuue erat in die dedicationia ecclesie nostre M'CCC/LXXXX Ad cujua musicersarium perpetuum perapeudum ae fratres obligaerenal propher multa beneficia concentui et proneincie exibilia. (Ilungero Schrift), (Fig. 128).



Seputchrum Ulrici de Staed obiit XVII Kalendas Junij M\*CCC\*LX\*, Bidem sepultus est Chunradus Peiszer. (Fig. 129.) (T.)
Est finis lateris ambitus sepulchrorum versus ambitum interiorem.



Incipit tercium latus sepulchrorum versus portam.

Sepulchrum domini Dietmari militis de sancte loco obiit XIII Kalendas Februarij Y. (Fig. 130.) (T.)

Fridericus popo procurator dominarum sancte Clare et uxoris sue Margarethe.

Sepulchrum Hainrici Alberti obiit VI Nonas Maij, ubi littera Z.

<sup>7)</sup> Chuarad von Waidhofen war Bürgermeister von Wice, und stiftete dies Geschiecht der Flusshart, wolches zu den in Wien ursprüsglichen alten afeligen Geschiechtern gehörte, spätzerkin nach Ober-Gestorreich übersiedelte und im 17. Jahrbundert erlosch.

Recepimus VIII libras denariorum. (Roth.)

Sub lapide cum Piece sepullus est stephanus procurator fratrum cum uxore et filio, fratre Mathia et filia obiit VIII Nones Julii.

Juxta piscem Waltherus gladiator obiit VII Nonas Julij, Christina uxor sua obiit VII Kalendas Julij, Sacristia habet ab eodem singulis a VI solidos denariorum. (T.)

Anno 1356 de Edelae end Hochgebornen Furtus van Hertsogen Albert, Herzogh is Disterrich namen (sie) con heglighen Landt Walfart kommen starb Ihr lieber Kammer Kuschl Erbar Otto von Welterendorff, anlschen Jahr trever Kingel licht hinder stain begrachen, seiner Seel Gott Unand, (Fig. 131) Der danu geseichnete Wappen ist natürlich bedeutend ilturer)



Fig. 131.

Sepulchrum Ottonis Textoris, uxoris sue et puercrum suorum obiit XI Kalendas Julyi (peragatur).

Sepulchrum Sifridi pistoris, uzoris et puerorum obiit IIII Nonas Aprilis (Cui multum tenemur) ubi littera A.

Ulricus pistor ante portam scotorum obiit et Margarethe.



Sepulchrum domini . . . . obiil IIII Kalendas Novcembris M\*CCLXXXVII in mediate juxta litteram B. (Fig. 132.)

Sepulchrum domini friderici Chneesser obiit in festo omnium sanctorum Kalendas Novcembris ubi littera B, (Fig. 133) (T.)





Sepulchrum domini Rudolphi de Ranndeck ubi littera C. (Fig. 134.) (T.) Et Domini Marchandi de Monte forti obiit

Et Domini Marchandi de Monte forti MCCLXXVII (Fig. 135.)





Domino Marchardus de Monte forti ubi littera D. (Fig. 136.)

Et dominus Wilhelmus Bransperck. (Fig. 137.) (T.)





Dominus Ulricus Czirnasto obiit IIII Kalendas Martij ubi littera E. (Fig. 138.) (T.)

Hainriccus Hollo de Augusta obiit XI Kalendas Maij ubi littera F. (Fig. 139.)





Dominus Ulricus W . . dmann miles MCCC Vo obiil VI Idus Januarij. (Fig. 140.) (T.) 1). Sepultura metensium Nicolai et Theobaldi (G.)

(Fig. 141.) Fig. 141.



Liebhardus civis Salzburgensis Kalendas Nowembris ubi littera H. (Fig. 142.)

Dominus Starchandus de Stadlaw miles obiit Idus Maji McCCC Xº ubi littera J. (Fig. 143.) (T.) 2). Ibidem uxor sua et filii et filie.



P Pez II. 473; VIII Id. Januarii. Dominus Virious Wildmannus miles obiit anno MCCCV. Anniversarinne de Starchandi de Stalaw, Militis celebretur, quia fratres omni anno purcipiunt 1 libram denariorum de una vinea in Ottakring.



Dominus Chunradus miles de Hierzsendorf obiit M\*CC\*LXXXI ubi littera K. (Fig. 144.)

Ibidem Hainricus dictus Heiligmann.

Dominus Hainricus de Holebrunn obiit ubi littera L. (Fig. 145.)



Et dominus Albero de Ebenthal XI Kalendas Aprilis M°CCLXVI. (Fig. 146.) ')





Dominus Ulricus dictus Speichwort obiit V Kalendas Marci ubi littera M. (Fig. 147.) Ibidem Liebhardus de Ratispona obiit XVI Kalen-

das Maij. (Fig. 148.)



Hic est finis sepulchrorum tertie linee ambitus juxta portam.

Incipit quarta linea sepulchrorum versus ecclesiam.

Dominus Fridericus de Heppenfest obiit M\*CCLXXVII\* ubi littera N.
(Fig. 149.)



<sup>9)</sup> Winagrill führt einige Persönlichkeiten einer Familie von Ebenthai, die im 13. Jahrhundert lebte, an; doch fiedet sich darunter kein Albero, auch ist das Wappen dem hiesigen nicht ähnlich.

XII. Johrgang.



Dominus Fridericus de Chemburch ubi littera O.

Et dominus Chueno milites obiit M\*CCLXXVP.

(Fig. 150:)

Dominus Hugo ministerialis de Radumo obiit MCC·LXX<sup>o</sup> ubi littera P. (Fig. 151.)



Fig. 150.

Sepulchrum domine Katherine matertere Elizabet procuratricis nostri ubi stella \* A qua habuinus XX libras denariorum. (T.)

Anno domini M\*CCC\*LXXX\* obiit Elisabet procuratrix nostra quondam IIII Kalendas Aprilis ubi stella ibidem sepulta. A qua habuimus C libras denariorum et ad plus.



Dominus Rupertus miles de Purstendorf obiit Xº Kalendas Novembris obiit M<sup>\*</sup>CC<sup>\*</sup>LXXXII ubi littera Q. (Fig. 152.).



Dominus Hainricus dictus Stegreif obiit M'CCCIII-III Idus Decembris ibidem. (Fig. 153.)



Dominus Wolfhardus miles de ynpruck obiit M\*CC-LXXVIII ubr littera R.\(^1\) (Fig. 154.)

Anno domini 1516 in die sancti Sebastiani obiit nobilis eir Wolfgangus Inprukher de pergarten, sepullus in ecclesia. (Neuere Schrift.) $^3$ )

Ueber diese alte, zeitweise in Wies assiksige Familie a. Wiesgrill IV. 488.
 Wolfgang Insprecker, K. Mazimilian I. Obrister, hatte Katharina von Malzkasten zur Frau. Wiesgrill gibt 1510 als dessen Sterbejahr an.



(Fig. 156.)

Dominus Albertus de Heben obiit MCCLXXVII ubi littera S. (Fig. 155.)

Ibidem Rasor ducis Georius. Jacobus de Prauneck camerarius ducisse ubi littera T.



Ibidem Chunradus dictus Vaschanch Rasor domini ducis Alberti obiit VIII Kalendas Aprilis, sepultus ubi T. Ab eodem habemus II libras redituum super Balneo suo juxta domum domini de Schaemberch mene vero domini ducis Leopoldi,



Dominus Ulricus pincerna de Hauspach, ubi littera U. 1) (Fig. 157.)

Ibidem domina Mechtildis uxor Cherwechonis de Etzkestorf obiit XII Kalendas Marci, (Fig. 158.)



Fig. 158.



Dominus Wulfingus do Hazlaw obiit . . . et filius ejus, ubi littera Y. (Fig. 159.)2)

Dominus de Traun, Friderici regis Romanorum Cammerarius obiit M'CCC'XXIX'XI Kalendas Aprilis, ubi littera Z. (Jüngere Schrift.) (Fig. 160.)





Sepulchrum Conradi Lonholtz obiit iIIII Idus Junij ubi littera A. Et pater ejus. (Fig. 161,)

Anno domini 1521 Obijt nobilis et honesta virgo Magdalena de Rorbach, Sepulta in ecclesia, (Neuere Schrift.) (Fig. 162.)



Fig. 162.

1 Ullrich von Hanspeck orscheist nater des Zeegen eines vor König Ottokar dem Kinster Melk ersbeitens Februhateristen (V. Lee, p. 1126 und einer Nebenkung des Abratterneben Landensagenaussen Ulrich von Dierrebalds en das dersche Ordensko (V. Lee, p. 1286 und eine V. Lee, p. 1286 und des Architectung von der V. Lee, p. 1286 und der V. V. Vergerführt zur der der Zemalie von Hand, derer Wappen mit dem aggewatztigen siche Ulriche von der Vergerführt der Vergerber zu der Vergerbe



Ibidem sepultus est sororius domini Petri Episcopi Pataviensis. (T.) (Fig. 163.)



Nobilis puella Judith domini Bernhardi Behem a Frideshaim in Lengenfeld et Margarethe a Blumneckh filiola. Obut in aula regia Viennae apud materteram suam Reginam baronissam ab Herberstain natum a Blumneuch VIII Idus Martij anno domini 1539 et in hoc templo sepulta est. (Fig. 164 und 165.)

Fig. 165.

Fig. 164



Dominus Johannes de Winterberch obiit IIII Nonas Augusti MCCLXXX ubi littera B. (Fig. 166.)

Fig. 166.

Ibidem Domina Mechtildis de Winterberch obiit V Idus Februaru.



Anno domini 1517 obijt nobilis domina Kunigundis Villabachin domini Friderici Jaeger uxor. (Fig. 167,) Ibidem Hainriccus Wildperger obiit IIII Nonas Junij.



Sepultura domini Sifridi, qui fuit scriba domini Otakhri Regis Bohemie per Austriam obiit XV Kalendas Augusti, ubi littera C. (Fig. 168.) Anno domini 1524 Obyt nobilis Caspar Khrawat, nobiscum sepultus, (Neuere Schrift,)

Anno 1496 obyt nobilis Wolfgangus türner sepultus infra lapide C et D. (Fig. 169.)



Puella chunigundis de Sennberch') obiit MCCC'LXVFXIX Kalendis Augusti a qua habet saristia II libras denariorum reddituum. D.



Anno 1470 obijt nobilis Jacobus Vischel sepultus sub lapide D et E. (Fig. 170.)

Sepulchrum domini . . . ubi littera E. (Fig. 171.)







Fig. 173.







rig. 171.

Pez II. 182. A. D. 1866 folit psells Kanegundis von Sunaberg dieta Pergein XIX Kal. Angust. Testata est pro Stacrista dasa Bher redinaus sepre una viene in Neugery. Die Herrer von Sunberg ware eines des di international efektiene Geschlechter Ousterreicha. Die Unthaten eines Gliedes dieser Familie, das seines Rahm zur in der grosszrigen Betrulburg den Skegrelibetens gesorkt hat, wurden steine zur Teilse inzer beschäftigten Pergamenthlatte estroomsen und in de Stranspheitende der A. Akademie (1860. II. p. 6-2) mitgefehrlit.



Anno 1510 obijt nobilis domina Magdalena de trautmannstorf sepulta in ecclesia prope aquam benedictam. (Fig. 175.)





Fig. 175.

Sepulchrum domine Agnetis Spitzerinne, matris Recerendi patris fratris Conradi quondam Ministri provincie Austrie et confessoris Curie vbiit VI Kalendas Marci ubi littera G.

Ibidem Magister Conradus Carpentarius pater fratris Hainrici dudum Gardiani ciennensis.

obiit VII Idus Decembris.

In eodem domina Perchta mater sua obiit VII Idus Septembris.

Ibidem Katharina Senftinna ) soror fratris Hainrici obiit VI Nonas Julij.

Et frater Nicolaus Sacrista obiit IIII Kalendas Septembris M'CCC'LXVII.

Sepulchrum fratris Johannis sacriste obiit X Kalendas Marci M°CCCXLII ubi littera H, Ibidem Puella Muetla Ancilla dilecta domine Ducisse Austrie.

Ibidem Offinia Pedissequa domine Margarethe de Zelking cum filia obiit II Kalendas Septembris. In mediate juxta pilare sepultus est.

Johannes scriptor domini Jacobi de Eslarn obiit Nonas Septembris ubi littera K. Bidem frater Otto de Starchenberch obiit V Kalendas Marci MCCCLXXVIII.



Fig. 177.

Anno domini 1493 obiji dominus Nicolaus Prothkowics sepultus in Medio ecclesie. (Fig. 177.)

<sup>9)</sup> Pes II, 501. II, Non. Nov. Fratres teoenter facere Anniversarium Doudeac Catharinac Senfitin propter sua beseficia, quae fecil fratribus una sum Heurico marito Senfit: pro boo abaque marito dedit X libras denariorum et igae XVI libras denariorum.



lbidem con Conthoralis ejusdem domina Christina stochcharnerin vivat deo. (Fig. 178.)

Sepulchrum domini Wolfhardi Pfeffendorfer de Judenburga obiit ubi tittera L. (Fig. 179.)



Anno domini 1521 obiji Generosus dominus Erasmus de Stabenberg sepultus in nostra ecclesia circa altare sancte crucis. (Fig. 180.)



Fig. 180.



Anno dominij 1524 obijt nobilis vis Engelhardus de Csewicz. (Fig. 181.)

Anno domini 1527 obijt strenuus Miles dominus Philipus de Wixenstain sepultus in ecclesia. (Fig. 182.)



Anno domini 1513 undecima aprilis Obijt generosus dominus Joannes de Rappach singularissmus fautor fratrum qui ex testamento vitrum in ecclesia dedit. (Fig. 183.)

Obijt eliam Generosus dominus dominus Christoferus de Rappach germanus Prefati domini Joannis, qui centum ordinavit florenos pro citro.



Obserunt etiam et duo filij prefati domini Joannis de Rappach cidelicet Leopoldus et Christoferus omnes sepulti cum suis majoribus in capella sancti Christopheri Requiescant in pace.



Anno domini 1518 obijt Generosa domina domina Magdalena conjunz generosi domini Joannis de Rappach nata de Teuffenbach, civat deo. (Fig. 184.)



Generouse et magnificus Dominus Joannis Christophorus de Rappach, Joannis filius obijt II die mensis Martii Anno domini 1551 et filius Marcus 1594 fol 20 retro. (Fig. 185.)

Fig. 185.

Conjunz ejus Domina Anna domini Joannis Terniko et domine Elene de Kunigsperg filia Obijt Anno Domini 1552,

Relictis liberis quatuor, Christophoro, Marco, Magdalena et Catherina.

Anno domini 1514 obiji Generosa domina Elisabet de Rappach conjunx Generosi domini Bernhardini de Mainberg sepulta circa altare corporis christi. (S. Fig. 183.)



Anno domini 1525 ultima die Marcij obyt Generosus dominus Georgius de Rottal sepultus in nostra ecclesia ante altare corporis christi. (Fig. 186.)

Ibidemque sepulta est generosa domina Margaretha de Rappach uxor prefati domini de Rottal. (Fig. 187.)



Sepulchrum strenni domini jodocj Hauser Militis qui obyt anno 1478 sepultus jn sepulchro elevato in medio ecclesic. 1)

1) Ueber Jobet Hauser (iosera) Wiesgrill IV. 220.

Ibidem etiam sepultus est strenuus Miles dominus leopoldus Havser qui obiit anno domini 1497. (Fig. 188.) 1)



Sepulchrum domine Margarethe Seifridinne obiit IIII Kalendas Octobris M'CCCLVII' ubi littera M.

Ibidem filius suns Chunradus commoratus in Grinczing. (Roth.)

Ibidem maritus suus Ulricus Puchser obiit VII Idus Septembris,





Domina Magdalena Domini Joannis de Ruppach filia, Conjunx domini Hieronimi de Beck a Leopoldsdorf Divi Ferdinandi Romanorum imperatoris etc. consiliarii Camere Austriacae Obiit 8 die Novembris Anno Domini 1562, (Fig. 190 und 191.)





Sepulchrum Jacobi Chrannesti et uxoris sue domine Margarete obiit X Kalendas Augustii ubi littera N. (Fig. 192.)



<sup>1</sup> Ueber Leopold Hauser s. Wissgrill IV, 220, XII. Jahrgang-



Sepultura domini Ottonis filii domini Chunonis quondam magistri monete obiit Nonas Aprilis, (Fig. 193.)

Ibidem domina Margareta Redlerinna obiit IIII Idus Octobris,

Domina Chunequadis de curia Camere obiil VIII Idus Decembris.



Dominus Johannes de Rappach obiit VIII Kalendas Nowembris. (Fig. 194.) 1)

Sepulchrum domini Chuenonis quondam magistri monete qui fuit proaeus domini Johannis circa fratres obiit VI Kalendas ubi littera P. 2) (s. Wappen Fig. 193).

Sepulchrum domini Rugeri . . . . . obiit in festo beate Petronille virginis II Kalendas Maij ubi littera O.

Sepulchrum domine Margarethe Chrannestinne matris nostre obiit XVIII Kalendas Augusti ubi littera S.

Ibidem Gener, suus Leopoldus Hurnbrech obiit XIIII Kalendas Octobris.

Et domina Chuniquadis uxor sua filia domine Margarethe obiit IIII Kalendas Nowembris.

Item filie sue margarete anne elisabet.

Item filii sui iacobi hiernprech.

Item domine Clare Slintenweinninne obiit II Nonas Novembris M'CCC'XLII.

Domine Margarethe uxoris Wichardi publici notarii obiit VI Kalendas Octobris.

<sup>9</sup> Pez II, 502, VIII, Kai, Decembris, D. Johannes de Rappach oblit, hie scoultus, qui testatus est pro fratibus II libras redditums in locis infra scriptis. 7) Pez II. 498, V. Idus Octobris. Dominus Khueno quondam Magister monetae cujus anniversarius celebretur

propter multa beneficia, quae fratres ab eo perceperunt et adhue in quatuor festivitatibus beatae Virginis ex ordinatione sua pitantiae ministrantur. Kuno ersebeint zwischen 1255 and 1278; er war Mijazmeister von 1262 bis 1272.

Anno domini 1485 obiit Generosus dominus dominus Christophorus de Rappach, singularis fautor ordinis, vicat Deo. (S. Fig. 183.)

Obitus generose domine domine Joanne de Lambnics coningis Generosi domini Christophori de Rappach eival Deo, (Fig. 195.)



Dominus Christoferus de Rappach obiit M\*CCC\*LXXXXIIII Kalendas Novembris. (s. Fig. 483.) ')

El domina Chrescentia de Tarantzsperk uzor domini Christophori de Rappach M'CCCC XXII (dabei ein leerer Schild).

Dominus Christoferus de Rappach M'CCCC'XXII Kalendas Maij (s. Fig. 183.) 2)

Dominus Georius de Rappoch Nobilis et Stremus Miles. Ila quot inter diu sua exercicia aimicavit com alio bellicose Milte de Hyspania Wieme coran serenissimo principe duce Alberto et omni curio praedicti dominis. Li laudabiter trimphaest, qui Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragveimo quinto VIII. Kalendas Octobris obili.<sup>2</sup>)

Dominus Georius de Poluheim obiit XVI Kalendas Octobris

MCCC'LXXXIII et domina clara uxor sua nata heuslerin de Bildenstain
que obiit V Nonas Juli M'CCC'LXXIX', (Fig. 196.)



Pez H. 474. A. D. 1883 obiit Stremus Miles ac Dominas Christophorus de Rappach in die St. Andrese Apostnii, hie sepultus apud patrem suum Heuricum de Rappach ad enjus anulversarium obligamus.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Per II. 474. XVI. Kal. Febr. n. 8, 1394 oblit Dominus Heuricus filius Domine Christophori de Rappach, feria V. ante feetum S. Thomae Apostoli.

<sup>\*)</sup> Per II. 496. S. Kal. Octobris A. D. 1445 sabato ante festum obiit Nobilis dominus Georgius de Rappach Miles, qui fuit intimus specialissimusque fanter & amicus ordinis, noc nou praccipus conventus Wiennensis.
14\*



Dominus Hermannus de Sonnberch ubi littera T. (Fig. 197.) 1)

Dominus Martinus de Rappach obiit anno domini millesimo CCCC XXXIII. (S. Fig. 183.)

Dominus Sigismundus de polhaim Anno domini M\*CCCC\*XXVIII Kalendas Januarij. (S. Fig. 196.)



Anno domini M\*CCCC\*LIII\* obiit Nobilis domina domina Walpurga relicta domini Sigismundi de Polhaim. (Fig. 198.)

Anno domini M\*CCCC\*L\* feria tercia post festum sancti francisci obiit domina Dorothea Chranichberrin conthoralis domini Alberti de Ebersdorff hic sepulta in ecclesia circa altare sancte Crucis. (Fig. 199.)



Sepulchrum domini Sifride de Chranichperch obiit III Idus Junii ubi littera U.2)

Anno 1471 die 5 Octobris obiit stenuus miles dominus Joannes de Buechaim.



Anno domini 1511 in die Babare Sanctissime obiit domina Barbara grasserin nata de Eynzing. (S. Fig. 200.)

<sup>9.</sup> Per II. 562, VIII. Kal. Decembria. D. Hermanous de Stamberg, sepultus in ambita ante Capellam corporis christi.
9. IV. 168 Junii Anno Domini 1342 oblit D. Sliridus de Kranichperg, Sepultus nute Capellam Corporis Christi.
Styfried des You Kranichberg wer versallt mit Anna von Lichtenstein und starb 1342.

von Dr. Karl Lind. 109

Anno domini 1514 in die nativitalis domini obiit nobilis casper grasser filius prefate domine Barbare sepultus cum matre ante altare Sancti Bernharding. (Fig. 201.)



Sepulchrum domini Hadmari obiit XIIII Kalendas Maij. (Fig. 202.)



Dominus Albertus filius domini Philippi de ..... obiit IIII Kalendas Decembris M<sup>\*</sup>CCC<sup>\*</sup> ubi littera

Seputtura domini Chadoldi de Ekkartzaw senioris fundatoris capelle in nostra porta cujus sepulchrum est inter duo altaria sidelicet sancti Thome apostoti et Sancti Sigismundi situm. Ibidem sepulta domina Changquadia consora cins. (Fiz. 203.) 1)



Fig. 203.

Ibidem sepultus est puer parculus filius suus.

Bidem sepultus cal dominus Utricus de Ekkortsaue, filius domini Ulvici de Ekkortsaue, qui fuit Prater domini Chadoldi senioris qui obiit sub anno Domini M°CCCLXXIX in crastino beate dorothee cirginis et martyris.

<sup>9)</sup> Pez II. 474. XIX. Kal. Februarili a. d. 1318 obiis doulus Konegandi de Ekstraw, quondan censers doului Cadalddi seuloris. Chadedd von Eckhartma, der zweite Sohn des Innfried von Eckhartma, anch häufig der alle Eckhartman greund, erstebnit sebon 1319 vrhendlich. Er siliteet in Minoritenklowist zunicht dar Steristein gegen den Kreusgang eine Capelle den Ecce hono gweith, erhante daerblet sies Greif für sich und weite Familie und machte hiem 1326 eine Grmileb Stiffung. Er starb am 30. Ochsier 1340.

<sup>.</sup> Wissgrill benennt nur zwei France desselben Offinia und Anna, von Chunegunden macht er keine Mittheilung. Wohl aber zescheitt eine Chunigunde von Ekkartasu, welche Wissgrill als Gattin den Chadold von Ekkartasu, des obigen

Ibidem sepultus est Nobilis Baro etc. strenuus Miles dominus Leopoldus de Ekchertsaw qui fuit specialissimus et Sincerissimus amicus fautorque fratrum. Mortuus Anno Domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio. In vigilia vigilia Aununciacionis Virginis Marie seperbendicti festivitatis Requiescat in pace amen. 1)



Anno domini 1539 mense Januarii 29 obiit quedam virgo salome nominis filia generosi domini georgii de pnechaim quondam locumtenens sepulta ante altare beate maria virginis circa Immulum virginis de polhaim. (Fig. 204.)

Fig. 204.

Item alia filia de pucchaim nominis regina que obiit 22 mensis angusti 1535 sepulta ante altare virginis marie.



Anno domini 1548 domini Christiani Enenkel filius caspar dictus juvenis XVI annorum dum literis operam novaret Wiennae in Danubio cum lavaret incautius misere periit 2 Idns Julii ad gradus sepultus est. Deo virat, (Fig. 205.)

Hic nominantur beneficia beneficia (sic) aliqua, que fratres receperunt et recipiunt sinaulis annis videlicet de domina Chuniquade super statuam que testata fuit V libras denariorum de quibus remansit una juzta domum Chursenhaus quam vendit alleua, quia non poriaunt nobis fratres Carmelite,

Sohnen, anführt, welche Mittheilung auch auf urknodliche Beweise basirt, wahr ist, nod nur durch die im gegenwärtigen Manuscrint befindliche Angabe bekämpft wird, in so ferve man nicht annimmt, dass der Schreiber des Manuscrints einen Fehler begangen hat, und es mit der Angahe, wessen Gattin Chonigunde war, ob Chadold des Vaters oder Sohnes, nicht so genau genommen hat,

Ulrich von Ekkartsau, der Sohn des Ulrich und Enkel des Irnfried von Ekkartsau erscheint nur in wenigen Urkunden. Er wurde in der von seinem Vetter Chadolt gestifteten Familiengruft in der Ecce hemo-Capelle beerdigt.

<sup>1)</sup> Pes II. 490. X. Kal. April. Anno d. 1843 obiit nobilis d. Leopeldus de Ekertsaw mibi, qui fuit specialissimes et sipcerissimus amieus, fautorque fratrum, qui inter alia quampiora beneficia suae vitae tempore dedit unam bonam vincam sitam in der Mauer, quae dieltur Stahrenberger. Quapropter tenemnr sihi agere anniversarium solesmiter in vigiliis Annuntiationis virginis gloriesae, de sero cum vigiliis st mane Officio defunctorum, quia codem die, videlicet in vigilia vigiliac oblit, sopultus in espella S. Thomse. Si antem frandulenter ant negligenter secus actum fuerit, tunc relieti sui possunt recipere bona et froctes praedictse vineae istius anni. Insuper praedicans tenetur propuntiare in ambone animam ipeius sporumque sigillatim, ut habetur la litera.

Dominus Otto de Pilichdorf, frater domini dicterici Marschalci ordinavit duo anniversaria unum in crastino Epiphanie domini secundum in festo sancti Otmari pro quolibet festo I libram denariorum.

Officialis domini Ulrici Daxperch habet porrigere plebano in Chranperch ista sunt nota.

Item proxima feria secunda post Epiphaniam domini tenemur facere Auniversarium domini Rudolphi de Chranichperch, quia abbatissa sancti Clare eodem die habet porrigere II tibras denariorum

Nota quod V Idus Januarii fratres habent facere Annicersarium domini Yrmle Weipotinne cum vioiliis et missa et visitatione senulchri, senulchrum est iuxta locum predicationis ubi littera S. et magistra tertie requie habet porrigere X s. denariorum pro pitancia et LX denarios pro officio et illi denarii dantur de cinea corum in monte nucum.

Obitus serenissimi principis domini Audree Regis Vngarie celebratur et sue consortis domine Aquetis regine propter Elemosinam que porrigitur de Regelsprunn et habitur XIX Kalendas Januarii.

Eodem die vel sequenti est dies Anniversarii domine Chunequadis de Ekkartzaw,

Annieersarium domine Katharine de Rappach que fuit consors domini Hainrici de Rappach peragatur quia ipse dominus Hainricus eodem die porrigit duas libras denariorum pro pitancia et habitur XIX Kalendas Januarii,



Römischer ungerischer und Behamischer Khunigelicher Maiestett cc. Rath end Landendermarschalk in Österreich ender der Enns Ambrosn Wiseudt zu Crannsegg end Euphemia Hagerin von Alanntsteig sein Haussfraw haben lassen machen Got dem Almechtigen und seiner gebenedegten muter Junckhfrawen Maria zw gedechtnus



und getrauer bewesung seines Pittern martter und Ihres hertzlichen schmertzn das Gemell vor im Chor auf der Rechten seytten bey dem Crucifix das man an dem heylligen Charfreytag nach dem Passion heraus in die Kirchen legt zu bewesn christlicher Andacht in danchperkhaut seines Pittern leyden marter und vergiessung seines Rosenfarben bluets zw begnadtgung unser Sunden. 1539, (Fig. 206 und 207.)

Actum Wienn den Ersten Apprillis Anno CC im Neununddreissigsten,

Anno domini 1556 den 8 Januarii obiit frater Udalricus preiner Quardianus in Wienna et minister Austrie sepultus ante altare in choro cujus anima deo vivat, qui multa bona fecit pro conventu et ecclesia,

Anno salutis 1559 obiit Petorie Recerendus Pater Matias Tümits Provincialis Austrie
Stirie Morarie nec non Quardianus Minoritarum Viennensium in vigilia Assumcionis et istic sepullus.

1566 Mortuus est Hierougmus Flunano provincialis hujus provincie qui fuit quardianus in pettoria per aliquot annos et est ibideus sepultus, restauravit monasterium illud in multis. Mortuus est autem die quarta Octobris.

Anno domini 1568 die 29 Junii obili Recerendus pater frater Joannes popure bararus de Kain qui monasterium nostrum fideliter regil per annos quadraginda quinque et ad Dei laudem unonasterio profuit, cujus animo Deo vicat corpus autem sepulum ante Alluer majus luijus ecclesio.

Anno domini 1569 die 16 Februarii obiil Recerendus pater frater Escebiel de Brizia Quardinus hijus almi conventus sanctae crucis viennensis, qui fuit bonae vitae socerdos omnismque bonorum Exemplar cujus corpus Anle (sic) Altare majus praefatae Ecclesiae concentus est seputtum Asina evro vivil Deo.

Die 20 Augusti 1600 receptus ad ordinem et in coneenla nostro diei Joannis Cividata Brune in Moravia de ordine et commissione A. Il. Patris Magistri Paetri Pauli Joanelly de Re etc. Provincialis Austrie Moravie et Sitein en tolius Germanie Recervalisamin Patris Generalis cum amminado potestate Commissarius indutus Frater Joannes Bapla sanctectorus (†) Civilaris Viennesais.

Die prima Septembris 1620 supradictus Joannes Bapta suam professionem emisit in Conventu nostro Viennensi in mamibus supradicti et R. P. Provincialis et Comissarii Generalis.

(Ein Blatt ganz leer, dann folgt sehr schlecht geschrieben.)

Anno domini 1615 frater Albertus Scieritanis Palonas a Patre Mingistro Fetro Paulo a Ricale Provinciali fui in festo sancii Astoni de Padua succeptus ad ordinen et Anno 1617 et 13 Novambris in sanabus Admoli Reuerendi Patris Mingistri Michaelis de Bonosia Prousicialis Austriae et Visitatoris ultramontes emist suam Professionem Anno Domini 1620 in festo suncii Petri et Paulii a Reuerendo Patre Magistro Caesare a Mestopoli Comissorio Generali Prater Jonanes Franciscus Baichtresia Austriaevas fui industra do ordinen. El Anno domini 1621 decimaquarta Mensis Numenbris sunna Professionem in manibus Deservendistrii Patris Generalis emist. Anno Domini 1619 23 Junii Iempore R. Patris Magistri Michaelis de Bonosio Protincialis Austriae et Visitatoris ultra montes fuit frater Petrus Anulus Grats susceptus od ordinem et Anno 1621 14 Noaembris in manibus Reverendistnii Patris Generalis sunn Professionem emisis.

Die decima Februarij M. D. Cxxviiij frater Joannes de Praga emissit suam professionem in manibus mei fratris Hyeronimi de Notentina huius monasterij sanctae Crucis Generalis Comissarij.

Ita et Ego frater Johannes prefatus manu propria.

Die xx xbris MLxxxj frater Laurentius de cillis emisit suam professionem in manibus mej fratris Hyeronimy supradicti et hoc pro eius concentu nativo Cillae.

Die quarta zbris 1588 emisserunt suam Professionem pater frater Joannes Bata Cinalli a saneto Geneho et Frater Bernordinus Banlas olomocensis in manibus Reuerendi Patris fratris Herronimi de Tolestina huius Provincie Austriae provincialis et Comisarii Generalis.

, Dominica prima aduentus anni 1585 fuit indutus frater Jacobus de Parisio et in eadem Dominica anni sequentis a1 professionem admissus per me fratrem Hieronimum supra dictum Provincialem etc.

In festo trium regum anni 1557 fuit ad ordinem receptus frater Franciscus Cadanensis et in quadragezima anni 1591 emisit zuam professionem in manibus fratris Lucae de Tolentina tune temporio Quardianus.

Anno Donnini 1592 die sero 21 Decembris emisti suam professionem frater Antonius Zigan Cadanensis in manibus fratris Anthonij Coruj Pettonieusis tunc temporis Quardianus S. Orucis Virne.

Die zzij Januarij MDLxxxeiiij [nerunt induti frater Bonaventura de Tabor et frater Ludouicus Pragonisi et anno 1503 in manibus R. P. Magistri Georgij benipni de Doionis Bellunensis ordinis Mnj. conj. Per Germaniam et Poloniam Visilatorem Apostolicum suam emisserunt professionem die seemda Aprilis.

Die vigessima Aprilis 1599 frater Ludonicus Flandus Et frater Modestus Oppanicusis enisserumi suam professionem in manibus A. R. Patris fratris Josephi Molfi Provincialis Austrie et Visitaloris Generalis ultramondani,

Anno 1600. Die seeunda Februarij full indulus frater Jounnes Baptista Ellerus Vienneuis Austriacus et sequenti anno id es 1601 enisti suam Professionem octo dies post Purificationem B. V. in manibus A. R. Patris fratris Stephani Venosini Prosincialis Austria.

Anno 1601 die 8 Decembris emisil suam Professionem frater Joannes Dafreddius Huminensis in (Ekcharlsaw) manibus eiusdem R. P. P.

Anno 1602 die 9 Septembris emisit suam Professionem frater Joannes Franciscus Kupezki oppaniensis in manibus eiusdem R. P. P.

Anno 1602 die secunda mensis februarij suam professionem emiserunt frater Michael Portner frater Autonius Milensis in manibus admodum Recerendi patris magistri Stephani Luca Telestini Alme Provincie Autoire Provincidali Minister.

Anno 1605 Prima die Decembris obijt frater Modestus oppaniensis saccrdos in Ambitu sepultus cuius anima Deo uiuat.

XII. Jahrgung. 15

Anno 1608 ziij Junij emiserunt suom professionem in manibus Patris fratris Thoma de Cena Commissarij Provincialis Frater Thomas Origonus de Varesio et Frater Bonacentura Augustinus Germanus.

Anno 1610 Ultimo Jassuarij emitil professionem in manibus A. R. P. Magistri Petri Pauli Joannelly de Reale Provincialis Austrie Moraviae et Silesiae frater Bernardinus Minnieusis ex Civilate Dukocia.

Frater Accurvius Rens susceptus fuit ad ordinem a Recercado patre provinciale Javobo Merello de Colonia Anno 1635 6 octobris et indutus fuit in festo B. M. V. Procentationiu quod erat Vigesima prima nouembris in codem anno et emisti professionem suam 25 Nouembris Anno 1636 ush Admodus Recercado patre provinciale Henrico Deste cliam de Colonia.

Zam Schlusse sei es noch gestatet zu bemerken, dass wir nun bei Wiedergabe der Anfaschrielungen des Codez zo viel ab möglich auf die dert eingehalten istellt immer correct Schreilweise gehalten haben. Hinsichtlich der Wappen, die genane Copien der im Codex hefindlichen sind, dürfte wohl zur Beachtung des Lesers diesen, dass in einigen wenigen Pillen die Wappen im Codex nicht an der richtigen Stelle, wo nämlich der entsprechende Name-eingeschrichen, gezechent wurden, z. B. S. 90 erscheint das Wappen der Würfel hei Elisabeth Schoethnerflinne, statt bei dem vorausbenanntes Job. Werfel etc.

#### Druckfehler.

|      |                                                 |    |     |    |      | statt capelii sol  |       |                    | 8. | 82  | Z,    | 6    | YOU  | oben     | etatt | Verieus   | fion    | heisser | Ulriens.          |
|------|-------------------------------------------------|----|-----|----|------|--------------------|-------|--------------------|----|-----|-------|------|------|----------|-------|-----------|---------|---------|-------------------|
| 8.   | 58                                              | Z. | 13  | TO | obes | " MCCLXXX          | ٧.    | MCCLXXXXV.         | 8. | 84  | Z,    | 6    |      |          |       | magistres | 13      |         | prope magistram.  |
| 8.   | 60                                              | Z. | 10  |    |      | . Wenedigthi       | to .  | Wenedigthi de.     | 8. | 85  | z.    | 15   |      |          |       | Aeltere S | tand    |         | Jüngere Stand,    |
| 8.   | 61                                              | Z. |     |    |      | . Katharina        | , K   | therine Marchpurge | 8. | 89  | Z.    | 2    |      |          |       | MCCLXX    | IXI     |         | MCCLXXXXL         |
| 8.   | 62                                              | Z. | 1   |    |      | . 414              |       | Idus.              | 8. | 62  | Z,    | 19   |      |          |       | ordinis   |         |         | fratres ordinis.  |
| 8.   | 62                                              | Z. | 11  |    | . 1  | st beirusetzen Fig | . 20. |                    | 8. | 96  | z.    | 1    |      |          |       | Domino    |         |         | dominus.          |
| 8.   |                                                 |    |     |    |      | st weguulassen F   |       |                    | 8. | 99  | Z,    | 14   | von  | naten    |       | Dominus   |         |         | Dominus Sifridus  |
| B. 1 | 64 Z. 21 von eben statt Onjus soll helssen cui. |    |     |    |      |                    | 8.    | 103                | Z, | 1   | You - | oben |      | Ibidem e | 00.   |           | Ibidem. |         |                   |
| B    | 66                                              | Z, | . 1 |    |      | , sit              |       | 84.                | 8. | 101 | Z.    | 9    |      |          |       | apostoti  |         |         | apostoli.         |
| 8.   |                                                 |    |     |    |      | . fatris           |       | fratris.           | 8. | 110 | Z,    | 3    |      |          |       | seperbere | dicti   |         | saperbenedicti.   |
| Б.   |                                                 |    |     |    |      | * MCCCKLV          | ٠.    | MCCCXLIX.          | 8. | 110 | K.    | 17   |      | , let    | da    | Wort .    | allwo   | " ale   | im Manuscript un- |
| 8.   | 12                                              | Z. | 12  |    |      | . Barbaria         |       | Babaria.           |    | le  | eeri  | lich | wega | rulasou  | a.    |           |         |         |                   |
|      |                                                 |    |     |    |      |                    |       |                    |    |     |       |      |      |          |       |           |         |         |                   |

soll beissen domina.

# AUFZEICHNUNGEN ÜBER DIE STADT HAIMBURG

### A. RITTER v. PERGER.

Als ich vor einigen Jahren eine Fahrt nach Halmburg nuternahm, geßel mir die ganze Ungebung, die sieh wie eine Gehlrgeitzel aus dem weiten Ebneue erbeht und durch zwei machtige Filtene noch mehr maderieben Beier erhält, so esten, dass ich mich entschlose, einigen über die Geschichte dieser Stadt aufzussehen, hesondern als mir heifel, dass derselben seben im Nibelungunliede gedacht wird, und zwar hei der Ernählung wie Ettel nach seiner Vermählung mit Chrimbilden nach seiner Heimath fahr, wes et W. GSTD nebest:

"ze Hnnihnrch, der alten, si waren nher naht"

aud to begann ich im Verlauf der Tage zu lesen nud zu eschen. Es entstanden allerlei Anfiseichnungen und endlich waren dieser so viele geworden, dass es sieh wohl der Mithe lohnte, sie ektrologiech asseinander zu reiben und mein Wusselb ist zur, dass sie — wenn sie auch nicht vollstäufig sein können — eine Arf Pührer für den klänfigen Geschlehtschreiber der Stadt Halmberg abgeben mögen, denn, wenn irgende den nuerer Sichte eine ausführliche und gestreich argestellte Geschleite verdient, so ist es die zralte Grensstadt Halmburg mit ihren wechselvollen, in jeder Beziehung interessanten Geschleiten.

Der Sage nafolgs oll schon 600 Jahrs vor Cht. zu der Stelle des bestigen Blinburg eine Stellt der Celten gestraden haben, werbeld sinse nehr bedennteden Bande ille Bernstein trich. Der bereitlichten were webl auch zur auch allage einer Stellt wie geschnicht. Ver den Bergen aus, die man leicht befreifere bonnts, als mas weit binaus in das fallen Land auf autwar erhanden ind kwar in leichte Filmen, malien für Bonzen dein March Berg und Tall, Pleas und Banne bliefere Beitra "instille die Dazen die die March. Berg und Tall, Pleas und Banne bliefere bier abei das, was man siese strategischen Punkt neunt und alle deriel Punkte wurden schon in der feltstende Zuffla bestitzt.

In Jahrs 171 vor Chr. brigt Livius die eests Nachricht über Carmantum in Pascoolan) Ee magt: "esdem cate, qua in Tiesseala equestri jaagar seiver Rossani jaterian illijvieme a. consein inseas?» jouleant das oppieks taisepie armie celeft in dedicionen consispen in suspen concensi, nt. opialene deinentitae con qui Caranata meninas urbem della della

Dreizohn Jahre vor Chr. hatte Carmantum starke Maneru und Gräben und hildete ein Viereek. Zaglaish befand sich dort eins gross Schilderfabrik und ein Hafen für die Donaufotille. Carauntum soll damals aus drei Theilim bestanden haten. Rämishe:

die Colonie Carmentum mit der Acropolis und dem Hafen (Haimhurg).

2. das Castrum stativum der XIV. Legiun mit dem Kaiserpalast und den Bädern (Deutsch-Altenburg) und

3. das Massiegiem Carumtanum, welches von den römischen Culosiene erhaut werde. In dieser Äussenstelle standen underen geforeren Gehörden und Deschulber and welchte houlden bachbriede Nilme hondende haben, (Petrosell.) Perlande Jahre us als Chr. berichtet Veileigen Faderenins, der unter C. Tiberina des passensiehen Kriege minnechte, in der Schulber und der Schulber und der Schulber und der Schulber und des S

Im Jahro 161 nach Chr. bewerkstelligte Marc Aurel seinen Uebergang über die Donan bei Carnentum, als er sämlich gegen die Quaden und Marcomanen zog. Dieser Unbergang ist auf der Colonna Antonini zu Rom abgehildet.

XL. c. i. Auch in Gallien war ein Cornantess, das hentige Chartres. — 2) Hier schaltst Calles I. 23. ein: "P. Lieinio Crasso
et C. Casalo Loogino Cosa. so. ante C. N. 111." — 3) Ygl. Koch-Struided ib. Curnuthum in den gelehrt. Ann. d. Münchener Akademie
et A.O. Nr. 22. — 46 S. Bartoli e Beilerf. In Bornary's Geschlichte Wieser T. I. Bart I. List das Barrellet cooirt.

Durch Mare Aurel, welcher Carauutum zum Mittelpunkt seiner kriegerischen Unternebmungen gegen jene Völker machte, erreichte diese Stadt ihre höchste Blüthe. Er verweilte dert drei Jehre und verfasste eineu Theil seiner Selbstbekenntnisse.

In Jahre 183 usch Chr. wurde (Sparitas I.) im Carmus Septimien Severes vom Bierer nun Kaieer ausgezinfan).

In Jahre 1967 usch Geschen wegen des Wesklumtens seiner eigenen stiggelinene Lefgienen aus intlinia weichen
monste, raf er zu Carmustum mit den beiden alten Knieren Dieselstan und Maximian nunsammen und suchte den ersteren
sehn zu bewegen, dass er die Zeigderd er Regierung weiseder ergefelts.

Deser Treslosigkeit engybrie die Quaden, sie bracken in grosser Menge über die Donau, verbeerten Oberpannonies und verwundens und utstetze die Landense, die eben uit der Ernte beschäftigt wenne oder rektoppers aus mit sich furt. Selbat die Braut des Jungen Cassan Graties entkan nur mit Nob aus diesen befügen, durch Enache bervengewerdense Utsterfalt Verlesstein befüg sich des die Ober 1971en, ab er diese Kundun verzahm, er diese nigelich auf die Danau und fand Curunstum au sensotet und verdelte, dass er durch der Monate der blieben massie, nu mer das Schlägten wieder herzu-statlen y und des XIV Lageton wieder nie Studie way, ibt vergringfeliches Lager un bezeichte.

But des Ziepes Kirds des Gresses (190 bet 190) perços de Avares and Hauses, mar Histobrer — des mas or me als die, Jiepe der Houses' deutsch — waht auch viel prelitten haben. Houses nexatt Eilsatz 17 is seines Jahrtichters diese Stadt siehe. Er fleit uur an, dass Karl an Amsan (an der Eura) sin Lager echling, da dieser der Gizzten der Stadt siehe Stadt siehe Leiter der Stadt siehe Stadt siehe

In Jahre 905, erzählt Eislart weiter, erschies Capcan, der Fürst der Hunsen, wegen der Redefingelins seines Olites bis Känier Karl zu Ackenn and bei line, ihm eines Wahnstätte zwischen Sabaria und Cara nu nit um alle Heinkanen, indem er in seinem jetzigen Aufenthalt vor den Anfüllen der Slaven nicht mehr sicher sei. Karl gewährte ihm die Bitte und entliess hir nechte bescheakt ?

Auch lu den Annales Fuldenses ad no. 805 heiset es;

"Cappanns, Hannoram Princeps, postulans sibl locum dari ad habitandum inter Sabaria et Carunetum."

Leider ist aber uichts uiberes über diese Stelle angegeben und nan könste uur an Oedenburg erinnert werden, welchas so ziemelle bruischen Hainburg und Stelle am Anger liegt.

Im Jahre 209 soll Künig Araulph dem Mundschenk Haimo und dessen vielbegünstigter Gattin Mittrodis die Erinabulss erthelit heben, Halmburg in dem Gau grunzunitht, als "urbs et confugium" wieder herzustellen") und von diesem Haymo soll auch der nese Name Halmburg (Burg des Haymo) berrühren.

Im Jahre 900 rief König Arnulph, als er mit den Mährern Krieg führte, die Ungern eur Hülfe auf und liess durch sie Haimburg besetzen. 12)

Im Jahre 907 war eine Schlacht in der Gegend von Haimburg, während welcher die Ungara die Stadt besetzt hielten. Im Jahre 979 eroberte Leopold der Zeleuebte enerst Melk (Megelica) und dann den Schlützel en Ungare, das wuhlbefestiet end volkreiebe He im brar. 16

In Jahre 1042 war der Hennenkrüg Abs mit zwei Heeven in Ossterreich eisgefallen und richte, nachdemus er 7 has eroberts, bis an die Traisen vor Allnis Markgard Ab ir echt und esie Böbn. Le opp al echtigen ihm wieder zusten bis über die Merch'n) und endlich tog anch Keiser Belarich gegen die Illanene, ersttraise die von Ihnen wohlbosetzte Stedt Illain bur gu und hiereral and die Stedt Fresburg, nach wieders eis ein zurückgezogen hatten.

S. Fardiger, T. III., p. 415... 0 [Md. p. 425... or ] Memayr, Guels, V. Wen, T. I. Life 2, pag. 118... 0 ) Vergl. Herman, Guels, V. Win, T. I. Life 2, p. 126... 0 | Wengl. Herman, Guels, V. Win, T. I. Life 2, p. 126... or ] Geodel-Induction Control, Vergl. M. J. M. B. D. 1, p. 16... 0 | 10 | Mg. 10... 1 | History Control Control

Im Jahre 1044 musste Kaiser Hainrich wieder nach Ungarn, denn A ba hette weder den Schaden orsetzt, noch die Gefangenen freigegeben, sondern überdiess such mehrere Mageston ermorden lassen, für die der Kaiser sich verwendet hatte.

Um diese Zeit dürfte ench die dam h. Martin geweihte Rundcapelle entstanden sein, die jetzt leider - das Magazin das Pfarrers ist.

In October des Jahres 1051 langer Ille 1 art Jehl III. mit weisen durch masche Dranganla ermideten Heer in dem numahr withink vollendent Hallandurg en, wo er Batt Heit. Am 25. October sebentiet er der Meriakhinde zu Hallandurg ein Greb im Siegharsthichen (Syrchartschiffen) mit aller Zagelde von Jagel, Fleisberg, Millen, Liebligenes L. u. v., sowie der Schatten in dee, der Ugern anhysomemene Landstrichen and der diefter Bruid der Ekstande, welche die Staft Hallandurg tragen wiche <sup>133</sup>. He im har ge wurde nun der Stapelplatz für eile Wasten, die nach Ungur und noch weiter nach Onen gesandt wurden?

Zum Jahre 1056 bringan die Admonter Annalen felgende Notiz:

Um das Jahr 1110 ist Haimburg Eigenthum des Grafen Gerbart von Pleyen und Sulebach, von dem es Herzog Leopold VI. kaufte. Les sagt, dass mas hierüber in einer gar eitzn deutschen Chronik lese: "Grave Gerbart von Salespurth (Sulabach) dinzet dem niten Hierog Lenoolden He wu bur eh und das Urbar

"Grave Gerhart von Salespurch (Salsbach) dinget dem niten literaog Lespoiden Haymburch und das Urbar und die Lente dazu gehörent, das de wären Puttendorfer, Landecker, Galeperger, Liesnicha, alles sein aigen." Im Jahru 1139 erscheint ein Friedrich von Hunnesburg nebat einem Bruse von Chiam als Zenpe in einer

Urkunde voe Stift Gleink <sup>10</sup>).

Als im Jahre 1192 Richard Löwenberz bei Erdherg (Erpurch) gefangen genommen und grosses Lösegeld geben

muste, wurden dumit die Manern von Wien, Enns, Haimburg und der Neustadt hergestellt <sup>27</sup>).

In Enneusheis Reimehrunik beiset es hierüber:

"Der edel Kunig also reich Umb hunder tawzend murch. Must er geben den farsten starkeh Do biez der tugenthuft man, der berzog Leupold greiffen an Und hies Wiesn Stat weyten" etc. etc. Auch gab der herczog Lewpolt den mawrern vil grossen solt alse daz Eus die Kleine stat gemawert wart als er pet Halnburch vnd die Newstadt. \*\*)

In Jahre 1300 den 28, Februar bestitigt Leopeid VI. en Haimburg den Schottenktorter zu Wien die Schonkungen, welche sein Groenwerte Herrop Heinrich diesem Kinster gegeben hatte. Die Uktunde schleisen mit den Wortenzdatum apod Himburc per manne Udalriel notarii presente domino Tittone plebano de Heimburc et domino Chuursde onzellenge. <sup>19</sup>7

Nach dem Tode Gebbards von Snirbach, der keine Erben binterliess, ging Haimburg eis erledigtes Leben an Leopold VI. über und blieb von da an Elgenthum der Herzoge von Gesterreich, die sieh dort ench zuweilen sufbleiten <sup>19</sup>.

Um dieselbe Zeit verlegte der Berzog den Stapelplatz von Haimburg nach Wien und ewar nicht zu Ganaten der Habsburger, denen die Wasser, Lend- und Gritzmandt viel segerangen hatte. Jeder Jode mante bier, dann zu Haslen, zu Altubung, Handminn, Frahamend und Freifenberkeit nieben Dasser Hauft benachen, denson auf Erfecken zusuth zu Gattendorf zu der Leitha. Urbriggen hatten siehe nach viel Judenfemilien in Haimburg enniselig gemecht und bassenen einem Bedeikserer, die man damal Durchkinser mannte fr.

Im Jehre 1221, 29. December erscheint ein Comes Wilhelmus de Heunburch als Zeuge in der Urkunde Herzog Leopold VII., mittelst welcher dieser den Besitz der Güter und Freiheiten des Klosters St. Peni im Lavanthal besiktigt. Diese Urkunde werde in Graz ausgestellt <sup>19</sup>

1226. Die Herzogin Theodors hielt sich, während ihr Gemahl in Italien war, zu Haimburg euf, wurde aber von ihrem eigenen aufführerischen Sobne Heinrich von dort verjagt <sup>(4)</sup>.

Im Jahre 1926 war, lant der Stiftung der Herzogie Theodors, ein gewisser Sifrit Pfarrer zu Haimburg, welcher aber am 17. November 1929 nebst vielen anderen Pfarrern und Präisten vom Bischof Gebhard von Passan mit dem

Bann belegt wurde <sup>15</sup>). Um das Jahr 1227 (oder vieileicht schon früber) bestätigte Herzog Leopold VII. die Gerichtsfreiheit der berzogliches Patronater-ffstrbolden und namentlieb jene der Pfarre Hainburg <sup>15</sup>).

Im Jahre 1234 bestätigt Herzog Friedrieb II. seinen Pronetz Leopold, Pfarrer zu Haimburg, alle Rechte, welche die frühren Regenten der Pfarre von Haimburg verlieben hatten <sup>49</sup>).
Im Johen 1236 befand sieb Friedrich der Streitbare zu Haimburg, um dort den Gang der Diege abzuwarten,

da erschienen die untafriedenen Ungarn und boten ihm die Krone an <sup>27</sup>).

Im Jahre 1240 erschient der obgenannte Leupold, Pfarrer zu Halmburg, als Zeuge in einer Urkunde <sup>69</sup>) und

abenso in ciner eweiten, welche das Kloster St. Nicolaus bei Passau betrifft <sup>29</sup>).

Im Jehre 1241 eierben die Tetaren nud Mongolen and dem Felde von Mohâcs am Saje über die Ungare.

worsen König Beia durch die Karpathen nach Haimburg zu Friedrieb 8ch 49. Im Jahre 1243 erscheist in einer am 10. März zu Haimburg eusgestellten Urkunde nuter den gräftlichen Zeugen ein Wilbelm de Heunenburch 4.

Im Johre 1244 ertheilt Herzog Friedrich II. der Stadt Haimburg ein eigenes Stadtrecht 43).

in demselbes Jahre ersebeist in einer Urkande vom 17. Juni, in welcher Friedrich der Streitbare die Befreinig der Enktüffen des Schettenkinders von der Landskällig med Markmauch bestütigt, unter dere Zongen ein Trutulles von Hämbarch 49. Zugleich soll Friedrich der Streitbare der Stedt Hämbarg in diesem Jahre eine gerugste Wassermunth erthält isbabe, wie dess Sadit therhaupt vorzeigliche Gesetze von ihm erbild 19.

erment: Enten, we ence vasch upermany vorsigience vereure von mar evital "".

In Jahre 1247 hatte Margaretha, die lätest Toobter Loopoid des Glorreichen med Witwe des Könlgs Heinrich ihren Sits in Haimborg, we sie bis zu litere Vermählung mit Ottokar von Böhnnen, nämlich bis zum Jahre 1252, verblieb und mei ranvierben kelteine Raison machte.

Im Jahre 1249, den 5. September stellte Königin Margaretha zu Halmburg eine Schenkungs-Urkunde für den dentschen Orden enn <sup>4</sup>0. Sie übersiedelte für eine Zeit von Halmburg nech Krems, vo sie den Bürgern einen Beutel mit Dakaten sehenkt. Auch Ottaker (von Horneck) erwibet in seiner Relinchtonik Cap. 14.

"dez die Kunigin Margreth Hainburkeh inne het vod ain gross urbar daezn."

<sup>23)</sup> N. viller, Bab, Car, p. S. Nr. 16. — 20 Nort) Garch, 4. Order v. Subbab, Aced. Resease bit Clare I. T. K. 20 Nort) Garch, 4. Order v. Subbab, Aced. Resease bit Clare I. T. K. 20 Northwest Science and Clare I. T. K. 20 Northwest Science and Clare I. T. K. 20 Northwest Science and I. L. M. P. S. 16. — 30 Max Florida. — 30 Max Fl

Im Jahre 1988 (oder 1983) am 7. April wurde Margaretha, die Fran von siebennndvierzig Jahren, mit dem erst dreinndswanziglärigen Ottokar in der Schlosscapelle zu St. Pancratz in Halmburg getraut. Ottaker spricht in seiner Reinschroek im 90. Cap. von dieser Heirat.

In der Continuatio Garsteusis liest man zum Jahre 1253:

O'thers marcho Morvie has ventus nones duch Astriae, Mergarite widenam regis Henrid, libas desle Lespold, decis ascena, mujis apol Hiel ha ve no chimpasite celebratis, processibles quantor piscopic, Churado Printpessa, Ferbroldo Patwiessi et fratre son Entisborensi et Branne Gimmonesi, ne non camelhos mobilitàs and pettina in contratta miliapparis. Para printigate terre manic one calabilità, et las rema sibil tribut solbempeiter.

Im Jahre 1260 wird die Marienkirche zu Haimburg wegen Baeißligkeit abgetragen und eine neue Kirche au Ehren des b. Martin erhest.

Im Jahre 1261 ist Thomas, Squillacensia Episcopus, der darn bestimmt wer, das Kloster zu Salzburg en verbessers, sehr thätig im Almosessammeln für den Ausban der St. Martinskirche zu Haimburg, von welcher men jedoch nicht genan weis, oh sie ust den Gründen der alten Kirche oder nehen derenblen gebaut wyrde, <sup>41</sup>)

Im Jahre 1270 wurde zu Haimburg ein Bündniss zwischen Ottokar von Böhmen und König Stephan von Ungarn in Gegenwart vieler Adeliger, Geistlicher und Laion geschlossen, <sup>17</sup>) In Ottaker's Reimchronik hat das Can. 88 die Anfachrift:

"Wie Kunig Stephan von Vngern unt der von Pebam mit einander getaydingt haben"

und dann beisst es:

"Nahent bey der Leitach (Leitha) bet von Pehaim der Jung, sein grosse Semmung: Vnd do sieh das Her besampt hat do ebert er also drat gegen Haim hn reh zetal. de mit ungefragen zehal lag der Vugern Konig Stephan enhalb der Tanaw suf den pian."

Von dem Jahre 1271 liest man in der Coetinuatio praedicatorum Vindobonensium: 21,

Resphanus ret. Diagraies, tyranusu congregatis Comanis et Ungaris, terras regis Bonnis, et bactenus sepina pater fecerat, niture perturbare. Cei rea Bonnis equipes resistere, tota numb hyme fatigiaras ab Urgaris et Comanis, tempora enten setiro strato ponte pui che retino prope Haymburch trans Dunnishum collecto exercita Posonism, Tyrans repugnant comes munitiones in partibus lilla potenter sibl soligatori.

von dem Jahre 1277, den 11. November heiset es in denselben Anfzeiehnungen: \*1)

Item codem anno circa festum omelum anectorum, rex Romanorum et rex Ungarie in confinio circa Halmburgum colloquium habberust, ubi rex Romanorum enodem regem Ungarie in fillium adoptavit et omnes Comeni regi Romanorum servire promisierent.\*

Vom Jahre 1278, in welchem em 26. August die Marchfeldschlacht zwiechen den Königen Rudolph und Ottokar vorfiel, findet nich in den Annales Sti Rodberti 16) folgende Anfselebenng:

Rex Ungarie venit cum escretiu et in Posonio transit Danubium, ac in vigilia assumptionis bestae Marie semper virginis, vez Romanerum descendit Danubium in Hai im bereh, et ili transieus in Marchegke, colligit exercitum Australium et Stricesium, non onleten omnium cui midi et josis in iscum perfidic ecciderust.

gegen Haie burg so farn mit den, die da berait warn."

Ottaker erwibnt epitter noch einmal der Stadt Haimburg und zwar im Cap. 404 "Wie Gref Yban vnd der von Emeaberch von einander geurlaubt heben."

"darnach pegunden gaben die Vager mit jr Gral gegen Prespurkeh zetal, de chert der von Gesterreich mit den seinen mellichieich

gegen Hain burkeb an sein gemach."

40) Bei Perta T. XI. p. 600. — 40) Meyer a. a. O. p. 280. — 50) Contla. Clastronech. IV. bei Perta T. XI. p. 648. —
51) b. Perta T. XI. b. G. 739. — 50) Perta T. XI. a. 500. — 50) b. Perta T. XI. a. 500.

Im Jahr 1286 schloss Albrecht, Soh des Kolge Rodolph, un Heinbarg ein Vertheidigungsbindains mit von Güsingen. Dieser war in die Narken Albrechts eingefälist, och auss est neinem Krieg kam, der aber für Albrecht so naglinstig ausliei, das er geolichigt war, ein Büschliss einzugeben, in weichem er nich sogur varpflichtet, dem Lwa orgen dessen eingenen rechtmissignen Kolge binauteben.<sup>13</sup>)

Im Jakes 1931 balegerte Koulg An d'arsa von Degarn die Stadt Wies, die sich jedoch bein bestimmter Erfelle beraustellie, wurde sei eine sehtlichigen Währunde eingegengen und damn eine Zamannenhant wieselben An d'erze und Al bre ih beschlossen, welche auf der Ebene weiselben die beiden Gronnichten Halm barg und Prachorg eitst Kontard eine Weiselne zumannentzeten und einen gibtlichien Stallen der Begebrechten bescheiten. W

1m Jahre 1293 ersebeinen Ulrich und Friedrich, Grafea zu Heyburg als Zeugen. 40)

In jahre 1228 berd verlachen Friedrich dem Sebönen und einem Broder Otto dem Fröhlichen der Zwist ann, in des auch des Volk, in zwie Partelen; gereicht, verwiekte werde. Auch Elizaburg übei nicht rubig und war am so mahr, ab die Ungern mit die Seite der Herzog Otto Innten. Friedrich der Schöse mannet sich am in Lieutradelingen deisbesen und der Friedrich den Genera w., dass Otto Stott end Schöse Hindung ab Digen-

Von demselben Jahre heisst es in deu Mölker-Annalen; \*\*)

"Bohemi terram Anstriae Incendiis et rapinis davastant, et ipais tandem eum rege Friderico concordatis, due Austriae Otto castrum Halmbureb eum civitate; invitis rege Friderico et duce Alberto fretribus, detinuit."

Im nämlieben Jahr vermachte Königin Elisabeth dem Franziscanerkloster en Hainburg, in ihrem Testameete drei Pfund Silber. 19

Im Jahre 1339 vermachte Jatta, Witwe des Uirich von Pillichadorf denselben Praceiscenern eie halben Pfund Pfennign.\*\*)
Im Jehro 1359 bestätigt Rudolph der Stifter der Stadt Halnburg die Freibietten, weiebe sin von Friedrieh
dem Schösen erhalten batte, und erthellt ihr sugieich eine Handvesta über den Bauwejn.\*\*)

1m Jehre 1879 bekommt Johann von Liechtenstein das Schloss Haimberg von den beidze Herzogen Aibrecht III. und Leopold als Pfand.

Im Jahre 1388 verpfündet am Tog alter Heiligen Herrog Albrecht III. wieder din Stadt Haimburg, mit ihrer Manth, Umgeld, Bürgersteuer and sonstigen Geben, um 550 Pfund, en Chadoli von Erkartsau. Die Pfundzeit dauerte bis eur Fastuscht des Jahres 1390-49

Im Jahre 1406 gibt Hereog Wilhelm die Stadt Halmberg als Pfand an den Henn Ruckendorfer.

Im Jabre 1411 wird der Götzenhof zu Haimburg und die Vaste Rottenstein von Herzog Aibrecht V. dem Wilhelm von Enzersdorf verlinken. 49 Im Jahre 1420 wurden die Juden, die sich in Haimburg engesiedelt batten und in der bentigen Wienerganse-

eine Synngoge besassen, vertrieben und fortan wer es keinem Judes mehr erleubt, über Necht in der Stadt en bleiben. Von dem Jahre 1823 bis 1831 war Siegemend von Kraniebberg Hanptmann un Häuberg, engleich eber osch Pfandinaber der Stadt. Dieses ofte Verpflieden Heinburgs, welches auf zie miliche Pfanauzverlegenbellen destet, mag and

Pfandinaber der Stadt. Dieses ofte Verpfieden Heinburgs, welches auf ziemliche Tinauxverlagenbeiten deutet, mag auch der Stadt selbst, nicht besonders zu gute gekommen sein, da die Pfandinaber die Verpfündengsfrist gewis so sehr aumützun, als ner möglich. Im Jahr 1661. mm 32. Mai erheit Beinburg von Friedrich III. für ihr Stegel den Löwen mit cisem Thurm-Ville.

Im Jahre 1452 wurde das Sebloss Haimburg so wie Orth von dem Eyzinger, dem Grafen von Cilly, dem Grafen von Schamburg, den Grafen v. Walisee nod dem Herra von Rosenberg mit 800 böbnischen Fuseknechten und 200 Reitera varwüntet, um Friedrich III. zur Beransgabe des Jungen Leditiusz zu wingen.

Im Jahre 1457 kommt Elia both, die Witwa des Ladislase Postbumus, mit der Reichskrone mach Haimburg. Im Jahre 1464 war Johann von Kranichburg, der Sohn des oben genannten Siegmund, Pfandinhaber von Haimburg Im Jahrs 1476 gelöften folgende Urterbufen zur Pfarre von Hainburg: Altemburg, Perg, Haistw. Roraw, Schene

prune, Holare, Lobare und Wolfftel. 49) Im Jahre 1477 kam Mattbles Corvines vor Helmburg und belagerte die Stadt; allein die Haimburger vertheidigten sich tapfer und schingen den Sturm so kräftig eb, dass der Küsig abeleben musste. 25)

lm Jahre 1482 erschien Matthias Corvinus winder vor Heinburg. Die Mölker Annalen sagen darüber: 47) "Rex Hungaria Nathias urhem Humburg preiio cingit et ex bija et illis plorimi ruunt."

Op. 17. − 65 Verg. Cerch. a. Code St. H. Burthert and Outerwich. Birmayer Turbuboden 1311, p. 15. f. − 1½, Omskey Eschalered, Op. 17. − 65 Verg. Cerch. a. C. p. 15. d. of Olita ker's. Industriant, Op. 27. − 16. − 65 Verg. St. p. 11. Hz and H. p. 15. − 15 Verg. St. p. 15. − 15 Verg. p. 15

Im Jahre 1490 eroberte Maximilian I. Stadt und Schloss Haimburg, welebe aun wieder in österreisbischen Besitz gelangten.

In diese Zeit füllt such der Beginn der Hexenprocesse, und nach Hammer-Purgetall et) sollen sich auf dem Rathbasse zu Haimburg die Schriften von mindestens fünfzig solcher Processe vorfinden.

Um das Jahr 1517 erkanfte Wilhelm von Zeiking das Schloss Haimburg um 15000 Gulden und im J. 1518 wurden ibm die Leben darüber ertbeilt.

In Jahre 1523 werden die Frantenzar am Hainberg verfeiben. Der Protestanismus werde hier es vie in Deutsch-Altenhip paspischlich einer der den einzuglich erdierts Jacob Pittere verbreitet auf find iebahret. Aufsahnen. Im Pfarzuchtur est Hainburg zollen interenante Beiträge zur Geschichte dieser Speche aufzuwährt werden. 19.
Als in Jahre 1989 Soliena 1. nach Wim zon, überschewander er mit seinen Horden ande Hainburg, und er

mögen da wie überall, wo die Türken hinkamse, Gräsel und Gransamkeiten geung verübt worden sein.
Im Jahre 1534 war Herr Reimprecht von Ebersdorf Pfieger vom Schloss Haimburg. Perdinand I, verlich ihn

Im Jahre 1534 war Herr Reimprecht von Eberadorf Pfleger vom Schloss Haimburg. Perdinand 1. verlich ihm diese Stelle im Jahre 1548 anf Lebenszeit.

Im Jabre 1544 besase der oben angeführte Wilhelm von Zelkleg das Branhaus zu Haimburg und hatte zugleich das Beeht, selbst zu brauen.

In Jahre 1554 bekommt Hisponymus Beek von Leonoldudorf des Schloss Haimburg als Pfand für eine den

Im Jabre 1664 bekommt Hieronymus Beck van Leopoldsdorf das Schloss Haimburg als Pfaud für eine dam Kaiser Ferdinand geliebene Geldsnume. Im Jabre 1661 erstlatet man das Kloster der Minnriten au Haimburg in ein Provinnt-Marazin um. 19

Im Janes 1901 gestartet man das Kloster der minneren an Dismosig in sin Frovinni-magnatu um. ")

Im Jahre 1968 schillt Simne Freibert van Fergaca ued Ghymes, oberster Mundschenk von Ungara, Schloss und
Herrschaft Haimburg als Pfand, augleich versicht er durt auch die Stelle sines Hauptmasses.

Im Jabre 1569 am 28. Mai sprang ein Thorm des Schlosses lu die Luft, in welchem dreissig Tounes Polver aufhewahrt wurden. Ein Ritz hatte in den Thorm geschlagen und die Eunbutkon bewickt.

bewahrt wurden. Ein Biltz hatte in den Tharm geschiagen und die Explusion bewirkt.
Im Jahre 1576 ist Ritter Wilbelm Gienger Haspinann und Pfandiehabor von Hainburg und Rottenstein.
Im Jahre 1606 war Georg Easta, Graf von Hunzt (Feldmarschall unter Rudolph II.), Besitzer der Herrschaft

Haimburg, die er dane im J. 1631 wieder verkaufte, uud zwar an deu Grafen Georg von Seleha. Im Jahre 1675 wurden die Frantseaner wieder in Haimburg eingeführt, besonders weil sie aur Zelt der Pest so eifrig Seeborg geleiste hatten. 19

In Jahri 163 am 11, and 12, Jul steferred die Türker Hindung: De Stidier vertriedigen sich mit Heiden nach, nillen die Uchternald der Förder war gross. Die Türker deragen die Stiden der gleingen som Koster der mit der Stiden der gestelle der Stiden der Stiden der Gestelle der Stiden der Gestelle der Stiden der Gestelle der Geste

Mitth. des Alt. ver. VIII. p. 95.
 Zum Jahre 1685. Auf einer Glocke der Pfarrkirebe liest man:

Da der Türck die Stadt erstiegen
Da der Türck die Stadt erstiegen
Musste ieb im Eleed liegen:
Da er Neubeusel hat verinbren
Hat mieb das Faner nen geboren, 1685

im Jahre 1704 brach sin an beftiges Fanar in Halmburg ans, dass bendert Hänser eingeäschert wurden.

In Jabre 1740 wz. Joh. Jacob Graf von Löwen burg Besitzer von Hänburg. Er bestimmte in seinem hitzine Willen 1900 Gelden zur Griedeng eines Pärinten-Golignum (Stifffirer Fun Jahre 1764). Alleri did Fransisionen Heisen dieses Collegium durchum nicht aufkommen und wusten en zu wenden, dass die Plaisitee die tausend Galden, wulche die Interesser von jenem Capital blieden, au die Schelen in Himburg außühren masten.

Um das Jahr 1750 beginet der Graf v. Bethien den Bau des nenen Schlosses am Fess des Schlassberges, welches später von Graf Bathisny valleodet wurde. Im Jahre 1756 beseinliesst der Statierath von Haimburg, anstatt der von des Türken (1683) zerstörten alten Pfarre

die Katharisencapelle zu erweitern, deu Apostele Philipp und Jacob zu vidmen und auf Pfartkirche zu erheben. Am 15. Juni dieses Jahros wurde zoch der Grundstein und diesem Neubau gelegt. Im Jahro 1768 bekam Jasephino Gräfin vm. Bethles von ihrun Geunahl Haimburg zum Geschunk. Is demselben

Jahre kam das Schloss aber noch in den Besits des Grafen Philipp von Bathlany.

Im Jahre 1787 am 27. September werden auf Kaiser-Joseph II. Befeht die Franziscaner zu Haimburg aufgehoben. Im Jahre 1800 wird die ehmalige St. Martinakirche so wie der alte Leichenhof von Haimburg aufgeinssen.

Im Jabre 1803 kanfte der Bürgermeister Claudius Diem im Verein mit füefalg Bürgeru Hsimburg vom Grafen Throdur v. Bathinay. Die Bürger verkauften das Schloss aber bald wieder an Audreas Freibertn von Fellner, und van dissem grande es Mathina Lickeh. <sup>19</sup>).

68) Reisen in d. wördt. Italies, in dan Jahrk. d. Literatur 1839. p. 20. — 69) Th. Meyer p. 285. — 10) Virgil Greiderer. Lib. III. p. 572. — 71) Th. Mayer p. 286. — 72) Th. Mayer. p. 386. — 73) En war noch im J. 1830 in der Concurenause diesen Lösch. XII. Jahnpan. In Jahr 1807 urefe auf dem alten Kirchesplatz ein Grabsteit gefrüsfen, welcher folgesche Inschoft fürfet:
"Pertill. Stermus aus generenen Som Gelübens kinksichend Hamman a Kamani, Samtiss. Majasteit fereiln III.
galtanene sehr regimine Jan Shaman, dem Hinbiurgen erfeit pensiddiem tenebet auss BUCKE, 20. 0et. est zimler virtus derder Demakione omn para aussa mitilitien in hestern Gelben Gildor it Mark. Thronyl trajisten, she e insignem
prachan perlitus, siturius, litert sämenliten, in sensiem foretor progressen, all into de becream inschinat delese derenwerden,
prachan perlitus, siturius, litert sämenliten, in sensiem foretor progressen, all into de becream inschina delese derenwerden,
mentalen, der situation der inschination delese derenwerden,
mentalet. Gelüber der Z. Phillipp den aussi musmenterim für ferd.

Dieser interessante Inschriftsteju dieut jetzt als Auftritt in einen Garten! 14)

In Jahre 1877 am 3. Juli centund abermais Feoer in Hainbarg, durch velebre 151 Geblüche abbranaten, unter dence, eich das Rathbas, das Schlauba, der Pfrarheit und das Tubakmegnin befanden. Nur die Pfrarhriche bilet vorschout. Die meisten der abgebranaten Hösser wurden dann zeu gebaat, so dass die altertümliche Stadt dadurch ein frieberen Ausseben gewann.

Debr Hinhburg schrichen: Areain, Lup, Claver, Gewald, Lambeck, Weiskurz (Topogr. van Guster. T. I. p. 284, 75. Mayer, (Speligheim von Ukandes etn. Larkeir, Gent. Gook, Goolee, T. VI. 1851), Schwelchkart Eint. v. Sichages (Durstill & Ernkim, Gestern a. & Zman. T. II. p. 136), Freih. v. Sackere (Sumage-Ber. & A. And. T. IX. North-Sterreifel (Ed. And. Musch Akad. 1840), Eurasyr is seiner Gesch. v. Win hat wideb hicker (chörieg, wie mas dem auch in anderen Werken masshen Zerntrente suffindet. Siehe sook Dr. Lind in der Mith, der k. N. Cley, Con. XV, Jahrz.

74) Th. Meyer, p. 288.

### SKELETE DER HERZOGLICHEN STIFTER-FAMILIE ZU NEUBERG.

Anaxur ans dem amtlichen Berichte ddo. 12. Februar 1871 des k. k. Professors

### Dr. KARL LANGER. ')

Mit der auf a. h. Anerdung vergrosmmenen Restaurinag des dem Silfte des Klosten Nebberg aur Rabestlätte dienneden Capitelhauses dertselbat, sellte aneb die Uebertragung der Gebeins der Silfter-Familie in neue Särge und deren wärdige Hinterlegung an ibre frühere Beisetzangssätzte in Verbindung gebracht werden. Zagleich seillen die Gebeine einer Priffung und etwa nethwendigen Sortrung untersogen werden, zu wedeben Behafe dieselben auch Wint transportit wurden.

Bei der am 21. November 1870 vorgenommenen commissionellen Eröffnung der von Neuberg in Steiermark nach Wien überbrachten Kisten warde in jeder derseiben ein grössorer Complex von Gebeinen vergetunden, welche serzfüllisi in Pauler einzehallt und im Meos webl vernacht waren.

Die Gebeine standen untereinander in keinem Zusammenbange, waren vielfach dareb Kalkstanb der Nicinskige veraureinigt, aueb mitunter durch Wachsterpfen mit Flecken bennkelt; manehe zerbrochen, einige segar in lese Sitteke zerfallen, alle aber mehr eder weniger an der Oberfläche verwittert und manche se bettehig, dass sie vor aller Erschütterung sorgfäligt verwahrt werden mussten.

Der in jeder einzelnen Kiste befindliche Complex wurde nuf Tiseben ausgelegt und daselbst, webl geschieden von den anderen, in nnatemischer Reibenfelge geordnet.

Nachdem es bistorisch dargethan ist, dass in der Graft des Klostern Neuberg Herzeg Ottu, Son Kaiser Albrecht I, der Pröhliche von Osterreich, der Silfer dieses Klesters, and seine Familie, zusammen fluf Personen, bestattet werden waren, so batte die anatemienbe Untersnebung verent am die Anfgabe, die Identitit dieser Reste mit der von der Gescheiche namhaft gemachten behoen Persönlichkeiten zu eesstatien und erst dann, wenn dieses gelungen sein sellte, kennte sie auch die Körperliebe Individualist derreichen in Ange fansen.

Bei der vorgenemmenen Direchsicht and nach reilbrachter Gruppirung der Gebeine konnte allald mit Sieberbeit constatirt werden, dass jede in einer der Kisten enthaltene Gruppe ven Gebeinen sowohl dem äusseren Ausseden anch (Farbe und Grösse) als auch anch ibren anatomiseben Merkmalen (Textur und Fornwerhältnisse) einen Skeletkörper darstelle, und dass daber jede als von einer bestimmten Perörsichskeit abstanmend, zu erkennen sei.

Dumit war auch sehon dargetban, dass die aus der Gruft von Neuberg überbrachten Gerippe in der That als fünf verschiedenen Persönlichkeiten zugebörig betrachtet werden müssen.

<sup>9)</sup> Diese auszugsweise Veröffentlichung geschicht über eingeholte Erlaubniss von Seite Sr. Excellens des Herrn Grafen Franz von Creneville-Folliet, Sr. k. und k. a. Maj. Oberstkämmerer, und mit Zastimmung des Herrn Prof. Langer, welcher mit der Prüfung der Gebeine a. b. betrant warde.

Nachdem dis Gebrine in Nesherg schen in diesem Jahrbanderte einmal ungreigt warden, die Graft in nenetter Zeit sogar dem freien Bessebe affen stand, se kenute immerhin der Verdacht Platz groffen, dass den ans alter Zeit stammeden und ursyrbragieh daselhat besatteten Gebeinen vielleinkt auch frunde, mindestess einzeles Knooben unterseboten oder doch heigemegt eien. Diesem Verdachte kann aber am dams mit aller Zutstelleichenbeit entgegengerteren werden, denne aht sieh, wie gesagt, in jeder Käte nur zasammen Gebriges vergefunden, derart zusammen Passundes, dass and die kleinstung panarjen Knoeche, immer zur als rechtzt und linker, geleich wie auch in Grüsse und Parm symmetriest einzuder entsprechend zu erkunnen gewesen waren. Ze haben sieh sogar, vie patter auch nachgewiesen werden soll, an einzelnen Skeletstücken individuelle und wurs seltene Formverschiedenbeiten und doch wieder diesen Verschiedenbeiten entsprechend zu nachen, den anderen, dennelben sieh aureibenden Stücken vergefunden. Ze hat sieh, un daven zur ein Beispiel zu gehen, zu dem siehe, gerand dem anmeit den laigreine der Zeit und der pietitienen tenntstücken Neugeried ansgesetzten Gerippe ein 13. Rippsapaar, und doch auch wieder der zu diesen Rippen gebörige überzählige und zwar gent entsprechen geformte derzichten Brustwirkel vorgefunden.

Dass alse Vertassehungen oder Unterstellungen einzelner Skeleistlicke vergekemmen, ist nicht anzunehmen, und daran, dass etwa oin ganzes Gerippe untersebohen werden, ist um so weniger zu denken, als sich alle fünf Gruppen von Gebeinen, Skeleit für Skelet, in Beaug auf Geschlecht- und Altersverzubledenbeiten vollkommen mit den bistoriseben Ueberüferrungen anteffind erwissen haben.

Wodrzeh dis Skelete in Lasfe der Zeiten gelitten haben, das sind Veruttumselangen und Defecte mancher Knochen, glichticher Weise aber dech wieder um zohelte, weishe der Herstellung der gansen Figur keinen Sintrag gethan haben. Es febien in Ganzen nur drei Wirbel, and selbst von diesen haben sieb Brechnticke erhalten, dann unterer Rippen, mehrere kleine Hand- and Erstellung knachen, jeder auch ein Unterkliefer, weisbe Knechen alle ober Zweitel nur raffilig zerbrochen oder verstretet werden sind. Bedauerlicher Weise sind anch aus den meisten Cranien viele Zahne beranzgefalten und is Verstat gerathen.

Nachdem nun die Anthenicität der Beste cellveitv dargethan ist, sell in Folgendem der Nachweis für die Identität der einzelnen Gerippe mit den einzelnen von der Geschiebte nambaft gennebten beben Persönlichkeiten geliefert werden, nud zwar auf Grundlage der nüchstfolgenden gesohichtlichen Unberlieferungen:

Berneg Otte starb am 11. Februar 1339 in Wien, webin er, bereits siechend, von Gran therbracht warden zur. Sein Geburtsjahr ist zwar nieht genan festgestellt, doch ergith sich aus der Reibefolge seiner zahlreieben Geselwisten, amenstlieb der genaner verzeiebneten Brüder, dass zeine Gebart in das Jahr 1301 fallen därfte. Dem zu Feige kunnte der Bernog bei zeinem Tede, dessen Datum sieher gestell ist, höchstend 33 Jahre all gewenne sich

Seine erste Gemalin, Herzegin Elisabeth von Baiern, die Mutter der beiden Sühne, starh am 25. März 1330, kaum älter als 25 Jahre.

Ven dur zweiten Gemalin Ottos, der Herzogin Anna, ist bekaunt, dass sie als kanm 19jäbrige Jungfrau im Jahre 1334 Otto angetraut werden war, and seben am 3. September 1338 starb; sie kennte alse büchstens 16 Jahre alt gewerden sein.

Ueber die heiden Sübne Otto's, die Herzoge Friedrich und Leopeld, wird anschreiklich beriebtet, dass sie im Todesjahre ihrer Mutter, der Herzogin Elisabeth, also im Jahre 1334, und zwar der erstere orst 3 Jahre, der letstere kaum geboren war. Da nun die Angahun über den Ted Friedrich's ausdrücklich auf den 11. Dezember 1344, über den Lespeld's aber auf den 10. August 1344 lauten, so konnte der junge Herzeg Friedrieb kein büberes Alter als büshstess van 17 Jahren erreieht haben und der nm 3 Jahre jüngere Lespeld nur etwa van 14 Jahren.

So sehwierig dem Anatomen mittader selbst bei gegehner bisterischer Unterlage die Pührung des Identitätsbeweises werden kann, wenn er sein Gatachten ahungehen hat über Gebeine und geschen Geschlechten, überdies annähersd gleichen Alters und insbesondere dann, wenn etwa alle ans späteren Lebensepsechen stammen, as sieber kann in diesem Palle die Entscheidung getterfün werden, denn die Geschlechten und Alters Verschiedenbeiten der fünf Pertönlichkeiten sind derast verfünglit, dass sieh der Identitätsbeweis auf ganz entscheidende annämnische Merkmale zu stützen vermag, so entscheidend, dass sehon nach Besichtigung einiger weniger Skeletstützle die Personen-Dignoen vergenommen werden kunste.

Da die Zanamengebörigkeit jedes einzelnen Completze van Gebeinen dargethan ist, genuttallein die Beischtigung der Höftbreschen, nm die drei mannleiche Persindiskeiten van des weie weiblieben zu sondern, nud daranf bin likset sieh sehm leicht der reife Mann vom Jüngling, und beide vom Knaben, anderersells die Matter zweier Sühne von der körperlich nech nieht ganz anagereiften, wenn auch bereitt durch einige Anter angetreinten Pran neterscheiden.

Wie genan der anatomische Befand mit der geschiehtlichen Ueberlieferung zutrifft, ergibt sich ans der folgenden Beschreibnug der fünt Nenburger-Gerippe.

Herzeg Ottós Gebeine tragen ganz das Gepräge den überliefetten Altens. Vellaaf ans und undepsbildet, olme jede Spur ven Wachstummfugen (Epiphysenfagen), krätig in den Formen, dieht und hart in der Substanz, nueben nach and eine Ansatzfeldern und Kanten für die Muskeln, zudem stellenweise durch gramilise aneb histebenastige Osteephyt-Ablagerungen, namentlich an dem Handheinsben, Rippen und Wirbeln gekennechtent, steeben sie greil ab sowohl von den jagendlieben gewanden Keechen einer heideles Sohne, als anch vun dem gazene Skeistgefüge der heldes France.

Ansserdem ist der Fund von Stieken verknücherter Kohlkopfknerpel (von Theilen des Schildund Ring-Knorpela), welche nutermischt zwischen den anderen Knoeben lagen, ganz geeignet, die über Otto gemachte Altersangshe zu verifieten.

Olle's Skelet int das am meisten schaffuhle. Es messte der erste und vierte Halswirhel ersettt worden, well sich davon am kinien Bernhatticke vordande, se fehlten ferner twei erstelle Rippen, die rechte Knieseheihe; auch mussten an dem rechten Schienbein und dem rechten Ellbegruhein Ergünungen vergenammen werden, ausserden mangeln mehrere van den kleinen Knieden der Hände and der Pätens. Sehr belakgeauwerd ist der Alpgang des Unterktiefen, voo den sieh im rein kluiser, ohrebli charakteristischer Theil (ein Capitalun) erhalten hat. Offenbar ist dieser Knaeben zertrimmert worden und daan stücktweis in Verlats geranhen.

Die Besebassenbeit des zweiten männlichen Skeletes gestattet mit aller Sieberbeit die Estsebeldung, dass dasselbe die Reste hirgt des jugendlichen, etwa 17 Jahre alten Herzegs Friedrich. Der Beweiz ist naselwer bergratellen.

Es besieden sieh namlieh an diesem Gerippe die Wachsthumsfagen der grassen Extremitätskoochen bereits in einem Zustande, welcher anzeigt, dass die Versehmeltung der Endstücke mit den Mittelstücken bereits begennen hat, ein Process, welcher in der Regel mit dem erreichten 18. bis 20. Lebessjahre vollständig abgelaufen ist. Sehen haften mansche Endstücke, aber zumeist nur in der Mitte der Fugen, während nach aussen zu die Fugenspalten noch an einigen Orten klaffen. Wenn sie anch da und dort hereits verengt augetroffen werden, so sind sie dech noch ihrem Verlaufe nach deutlich zu erkennen. In diesem Zustande des sich vollendenden Schwandes beündet sich anch die Fuge im Grundhein der Crantens, zwischen Kell- und Hinterhauptkachen.

Die Epiphysenspangen des Hüftknocheus sind noch lose, und mussten in Folge dessen bei der Restanrirung des Gerippes angelöthet werden.

Wire auch Friedrich's Alter nicht historisch Festgestellt, und das Gerippe gaus unbekannte Abharft, as wirder demonde jeder Anatom nach den so oben geschilderten Kennzschen aussagen können, dass danselbe von einer Persönlichkeit abstannen, welche das 18. Lebensjahr noch kaum betrechtitten hat. Dazu kommt noch die Beschaffendeit der Kuochensthatsan, deren Geffige onde nicht der Art verdichtet sich ziegt, wie es hei geunnden, voll ausgereiften Münners vorzakonmen pflegt und hei Olto in der That art finden ist. Von diesen Stedete felt ich flastwirtel, eine Rippe und eine Meinere Anzahl von Hand- und Prerkonelme, nach hat sich das rechte Schulterblatt in mehrere Stücke gerürschen vorgendende, nud muster daher verkitet werden.

Das dritte maintibles Ekstet ist kein vollständig entwickelten, und deutet seiner ganzen lesenbaffenheit nach and einen Knaben in dem Alter von 14 bis 15 Jahren; offenhar sind dies daher die Reste des zweitgebernen Schner des Herrogé 30to, Namena Leopold. Das paerlie Giepräge dieses Skeletiktypers spricht sich in der ganz unveilendeten Ausbildung ziller Röhrenknechen und insbesondere des Schädels aus zweitendet in der Form and in der Oriesse.

Die Endstücke der noch ganz kurzen Extremititsrühren sind alleuthalben lose und mussten einzeln ans der zerstreuten Knocheumenge hervorgesucht und ihren Mittelstücken angepasst werden.

Der Umstand, dass auch die Radstricke der Happeren Hand- und Punsknochen noch lose oder beheitens in der Mitte ihrer Vereinigungsfächen haftend angetroffen worden, dass ferner die Randstitke der Häftknochen und die Radplatten der Wirhelkörper noch kaum vorgebildet sind, während doch sebon am untern Ende des Oherarmknochens die Ellhogenrolle mit der Böhre innig verwachten ist, begrenst die Altersperiode dieser jungen Persönlichkeit zienlich enge, um nicht zu sagen, genan auf das kaum vollendete 14. Lebensjär.

Nebst einiges Hand- und Fussknochen wird an diezem Gerippo vermisst die linke Knieseheibe. Ausserdem war das Obergesicht vollständig zerfallen und einige Knochen dezelben sind zerhrochen, so dass nur die rechte Gesichtsbällfe vollständig, die linke nur zum Tbeile wieder bergestellt werden konnte. Auch die Hüftkaochen waren zerhrochen, und mussten restauriet werden.

Das ältere von den weiblichen Gerippen ist ohne Zweifel als das der Herzogiu Elisabeth zu hezeichnen.

Die Wachsthumsfagen sind an diesem Skelet bereits allesthalhen geschlossen, stellenweise aber doeh noch in ihrem Verlaufe erkennbar und der letzte Mahlzahn des Unterkiefers ist rechterseits noch nicht durchgebroehen, Zeiehen dafür, dass die Eignerin das 20. Lebensjahr bereits üherschritten hat, aber kanns sehr weit dartüber hinausgekommen ist.

Die anatomischen Merkmale steben daher mit der früher verzeiehucten, blos darch Combination ermittelten Alterziffer von 25 Jahren in keinem Widerspruche, berechtigen aher doch für sich allein höchstens zu dem Hinweise am den Beginu des dritten Decenniums. Dagegen ist die Personal-Diagnose anseer allem Zweifel, nachdem zwischen diesem und dem zweiten weiblichen Gerippe eine anatomisch direct. nachweisbere Alten-Differenz besteht. Dazu kommt noch, dass die Hfiftknochen diesen weillichen Skelets mit dem Krenzbeine in regelrechte Verbindung gebracht, ein Beeken darstellen von einer Gestaltung, welste an und für sich seben den Schlisse gestativt, dass diese Dame bereits Matter geworden war.

Der Skeletkörper ist im Ganzen gut conservirt; es fehlen ausser mehreren Hand- und kleinen Fussknochen nur eine Rippe und eine Kniescheihe.

Das zweite weihliche Gerippe kann gerudeza wieder als ein ganz nnentwiekeltes bezeichnetwerden und ist zu Folge seiner Beschaftenbeit, abne allen Zweifel in Beziehung zu hringen mit der ganz jogendlichen, kanm mehr als 15 Jahre alten zweiten Gemahlin Otto's, der Herzogira Anna.

Es haben sich näulich alle End- und Randstlicke der grossen Knochen, welche in diesem Alter noch leie zu sein pflegen, in der That unter den anderen Knochen zerstrent vorgefunden und massten erst an ihre Hanpstificke belestigt werden.

Dieser Altersstufe entsprechend ist auch das Becken noch ganz jungfräulich gestaltet, in seinen Dimensionen noch nicht binreichend ausgeweitet, in seinen Wänden sehmächtig und zart gebildet.

An damit im Widerspruche tekend könnte woll das Geschlosensein der Kronen- nad Pfellauht am Schildel betrachte werden. Der Widerspruch ist inter nor ein seinelinater, dem der Abgang dieser Nahl ist zieht die Pelge eines nermalen Wechtlams - Verganges, sondern das Product eines pathologischen Precesses. Zum Beweise desson fibre ich an, dass die Hiraschale keine normale, sondern eine gann ungewöhnliche Gestaltung zeigt, dass ferner der Schildel und alle grösseren Knochen sehen durch das Munkelgefühl als nagewöhnlich schwer sich zu erkennen geleen, so zwar, dass der gann schmichtige Oberscheuselknochen Annens wiel mehr im Gewöchtig zelgt, als dereich weit grösseren mit stiktere Knochen Otters.

Dieses Gerippe ist das best conservirte und zeigt keine anderen Ahgänge, als die einiger wenigen Hand- und Fussknochen. Anch sind sämmtliche Skeleitheile wohl erhalten, offenhar wegen librer grösseren Consistenz, die eine Folge ist des krankhaft vergrüsserten Gehaltes au erganischer Substanz.

Hiermit wäre die erste Prage, nach der Authenticität der Gebeine nad der Identität der Persönlichkeiten, hefriedigend gelöst. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stimmen aber mit dem Personen-Nachweise in dem gressen Werke von Herrgett\*) nicht überein.

Der genannte Schriftsteller war nämlich nicht in der Lage eine anatemische Durchsicht der Körper verzunchmen, anch scheint ihm die Auerdunng der Körper in der Gruft zu Nenberg geitänscht zu bahen.

Als nämlich Herrgett die Graft eröffnete, fand er in der Mitte zwischen vier noch nanröffneten Särgen ein ganz freiligegandes, auseheinend greuses Gerippe; dasselhe hielt er der Grösse nad Lage wegen für die Resto Otto's. In den zwei danoben befindlichen, den mittleren Särgen glanhte er, seien die Gerippe der beiden Prauen und in den zwei fansersten die der beiden Söhne enthalten.

Alt die Geheine im November v. J. gelublen wurden, hat man nieht versänust, jedes Gerippe mit dem Namen des muthamasiliene Eigener zu bereichnen, und da zeigte eist, dass da, wo Herrgett den Herzog Otto liegend vermuthete, sein Sohn Friedrich lag. Otto selbat hefand sieh zu hauserst links vom Besehaner, alse da, wo Anna liegen seille. In dem Sarge zur rechten nehen dem mittleren Gerippe, das wo Einsherh raken ollte, war Leepsdie.

<sup>\*)</sup> Taphographia principum Austriae 1772. Para II. Tab. 13,

Von den beiden Frauen lag liukerseits Elisaheth neben dem mittleren anstatt Friedrich und rechterseits aussen Anna austatt Leopold.

Es ware daher die Bestimmung nach deu hei Herrgett verzeiehneten Locations-Nummern

zu beriehtigen, wie folgt:

Otto, Elisabeth, Friedrich, Leopold, Anna.

Nun ist Rechensehaft zu geben, wie für die Restaurirung vergesorgt worden ist. Die Gebeine wurden regelrecht geordnet und der Art zusammengestellt, dass mindestens die Hauptumrisse der Körper deutlich geung bervertreten konnten, es wurden vorerst die zahlreichen losen Bruch- und Theilstücke gesammelt und verziniert und einzelne Defeste durch Nachbildungen ersetzt.

Als dies gesebehen, wurde an die Pügung grgangen und dieselbe sergfültig und so weit das språde Materiale und Defecte dies zuliessen, genau derehgeführt. Es wurden zuerst die Wirbel nuter einander verbunden, dann die Elippen, jode für sieb su die Wirbelsäule geheftet, endlich das Becken zusammengefügt med bieraus der Rumpfüheil des Körpers complektit.

Der auf diese Woise nach und nach zusammengesetzte Torso wurde in Vertiefungen einer nit Sammt überzegenen Unterlage eingepasst und daram wieder einerseits der Kopf, andererseits die losen Extremitätskuschen in regelrechter Ordnung gereibt. Se weit es erforderlich war, kamen anch diese in entsprechend geformte Vertiefungen der Unterlage zu liegen.

Um endlich Besehädigungen während des Trausportes an die eutlegene stiftungsgemässe Ruhestätte zu verhüten, sind sämmtliche Körportheile mittelst Seidenschaftren an die Unterlage befestiget worden. Die ganzen auf diesen Unterlagen reihenden Körner werden nun in Särgen verwahrt.

worden. Die ganzen aus diesen Dineringen ransenden Korper werden nun in Sargen verwaart.

Es lässt sieh erwarten, dass die Zusammensetzung der Gerippe jetzt hinreichend gesiehert ist, um durch viele Jahre bindurch erhalten au bleihen.

Als sich bei diesem Vorgeben usch und nach aus der fermlesen Menge der Gebeine die Körpeltichteit der Perneuen gestalltet, traten nicht aur die Unterschiede des Geschlechtes und des Alters derselben deutlich genug herver, sendern auch noch so manche individuelle Eigenthumlichkeiten, welche namhaft zu machen nicht chare historisches Interesse sein dürfte.

Im Nachstehenden sind die Ergebnisse meiner eingehenden Beohachtungen niedergelegt. Leider ist ein Vergleich derselnen mit Portraiten nicht möglich, da mir von competenter Seite versichen virt, dass die in der Ambraus-rSammbung und die in Neuberg behöulishen Portraite des Herzogs Otto und seiner Augebürigen nicht anthentisch sind. Leider gibt es auch keine sehriftlichen Ueber-lieferungen, auf Grund welcher es gelängen könnte, von der körperliehen Beschaffenbeit der hohen Pentbülkehkeiten ein lebensvollertes Bild zu entwerfen.

Herzog Otto war ein Mann ven mittleere Grösse, etwa 166 Ceutimeter oder 5 Sebah nud 3 Zoll Wiener Mans hoch, von genunden, festem Knoehenhau und männlich gewöllter Brust; breit in den Schultern, mit hinreichend weiten, doeb nicht übermässig austretenden Hüften und gewiss mit einer kräftigen Maskultur ausgestatet.

Ein nicht angewähnlich hobes, mässig breites Gesicht, gekröst von einer immerhin ansehnlichen Stirne, darunter die mässig offenen Augenbiblen, überwöhlt von stark austretenden Augenbrauenwählten, der hiereichend lange, oben und an der Basis breits Sehndel mochten dem Kopfe und Alles in Allem dem Manne den Ausfreck von Kraft und Euergie gehen. Mässig lange, derh geformte Beine trugen einen bohen Torso, der sich durch Einschaltung eines überstähigen, sonst normal gehanten Wirbels, eines 13. Brustwirbels böber als sonst aufbante. Das zu diesem Wirbel gehörige rudimentäre 13. Rippenpaar hat sicht gittekliober Weise vorgefnaden, moch berknadet mit Sieberheit das Vorhandensein dieser nieht hänsig vorkommenden Eigenütmlichkeit.

Bemerkenwerth ist femer die Kurze der Arme. Dieselben reichen nämlich mit dem Handgelenke nieht einmal his an den Rollböcker des Ohorsehonkels, wie dies doch zumeint der Fall ist. Die Verkürung herifft den Vorderarm, dessen Armspindel sogar ein keineres Maan (19,2 Ctm.) ergibt, als derreibe Kuochen der überaus zurien Anna, und ist um so unfülliger, als der Rumpf wie genagt, durch die Einschatung eines Wertalligen Wirchel herr das gewöhnliche Mass verläusger.

Die an den Rippen und an den Handknochen bemritharen Ranhigkeiten maeben es in hoben erfach wahnbeichielt, dass der Herzeng an einem rheumtsieben Leiden krankt, wedebes er sich durch die vielen und weiten, damals mit grossen Beschwerden verhandenen Reisen und in den wiederholten Kriegsfahren angezongen haben moehte. Da nun solobe Leiden häufig geung anch auf das Herz reflectiens, och kontei immerbin angezonmen werden, dass der so frithe Tof des Herzeng die Folge eines organischen Herzefahers war — siechend ist er ja von Graz nach Wien überkracht werden, wo er hald dannsf staft.

Die Herzogin Elisabeth war von kleinerer Statur etwa 156 Ctm. oder 4 Fuss 11 Zoll W. M. hoeh, schmächtig, doch nicht brustenge, mässig breit in den Huffen, im Ganzon wohl proportionirt, eine mehr sechnichlange Gestalt.

hir Hirnschildel seigt eine anschuliche Weite; er ist weiter, als er in der Regel bei Francu zein pflegt und überhietet in Betreff der Länge sogar die Hirnschale Otto's, die nur nu ein kleines ibbber und in der Stirne hreiter ist. Wegen diesen jedenfalls nicht gewöhnlichen Dimensionen kennte man das Crasism als einen sehkene Fransenborf hezeichenen, und es würde auch das Massvolle in der Hebbe der Mondregien dies zu sagen gestatten, wenn micht der Arbona mie ganzem Kopfes derrie eine zwar zieht bedeutende, doch aber albiald merkbare Asymmetrie gestört wärs. Es ist mimich der inko Oherkiefer biber als der rechte und anch die Hirnschale linkerneits etwas stürker heransgewilk, als rechterneits.

Die Hercogie Anna hat nicht einmal die Mittelgrösse erreicht. Ihr Gerippe misst kanm ganze Ar Ctm., also etwa 4 Fans 7½, Zoll; es ist der Griesen und Form nach noch nicht ganz ansgereift und zeigt Merkunde einer ungewunden Beschaftenbeit; Schödel und Extremitätiknooben sind miffallend sehwer und trott des langen Modernupsprocesses, dem sie ansgenetzt, immer noch zähe geung; Beweise fit einem abnorm vermehrten Gebalt an organischer Substanz.

Die Extremitätsknochen sind zwar wohl gestaltet, am Schidel aber ist, wie sehon früher angegeben, die Krouen- und Pfellnaht und die Puge an der Basis bereits vollständig verstrichen and sind dadurch die Scheitelbeine untereinander und mit dem Stirnbeine am Schideledach, das Keil- und Hinterhanpfleda am Schidelgrunde nater einander zur gänzlichen Vereinigung gekommen.

In Felge dieses frühzeifigen Sebwundes der Sähte, welcher allemal die regelmässige Entwickung des Kopfes hündert, hat derenble eine ahnorme dertallang angenommen. Er ist kure, ware hinreichend boeb, nher schmal, namenülleh in der Stirne und am Grande, und im Hinterhanptheile sogar
unch allen Dimensionen verengt. Damit steht wohl anch im Znammenhange die Gestaltung der
Anse, welche lang geoogen und an der Wurzel kaum gestutelt ist, dam nie des Gesichles, welches
sich eutprechend der Enge des Schädelgrundes mehr nach der Länge als nach der Breite entfalles hn.

In Anspre-

Anlangend die Proportionen des Körpers sprecheu die langen spindeldunen Kuochen der Extremitien, der enge Brantorb, das sehmale Becken, der kurze Leib, dagegen die laugen Arme und Beine jedenfalls mehr für ein kanm gereiftes Müdehen, als für eine bereits seit vier, mindestens drei Jahren angetrante Dame.

Herrog Friedrich war ein schlank empergeschousener Jangling, etwa 167 Ctm., oder 5 Schulo X/2 cell Wiesen Mass boch, also seino etwas grässer sie nie Vater, mit ihm gleich berit in den Hiften, aber entsprechend dem oech jugendlichen Alter, schmiller in der Brutt und Schulter. Vem Vater untersabeidet er sich auch nech durch eines klützeren klumpf, dagegen durch längere Beine, ao dans bei him der Mittelpankt der Körperböhes seben unter den Rand der Schminge fallen manket, während er beim Vater noch ober deutelben zu liegen kam. Der Sohn war daher verglichen mit seinem Vater eine mehr sehnschlänge Gestalt.

Das starke Kneelbengeriste und die effenhar anch kriftige daran haftende Muskaistar, dazu der grosse Kopf mit langem und herieten Verlergrunde der Hirseehnle, die vortretende Stirne, das regelanksig preportionirte Goriett mit breitem Kins und weit offense Angenräussen gaben webl dem Jüngling, auch neben dem Vater ein stattliches Anseehen und die Bedentung einen jungen Mannes, der bereits in 2-beben einzegreichen vermochte.

Herzog Leopold dagegen erreichte nur eine Körperhöbe ven etwa 140 Ctm. eder ungeführ 4 Schuh nud 5 Zell Wicner Mass, er war aber entsprechend seinem Alter gut entwickelt und hinreichend kräftig gebaut.

Obwohl noch im Knahenalter stehend, zeigt er in dem Anfban seines Krepers dech achen
manch Verblättings, welche ih nov seinem Brade unterscheiden auf mehr dem Varer häubich stellen.
Se in Betreff der Proportionen. Denn Ober- and Unterkörper sind bei ihm gleich hang und es ist
mach dem Skelethan zu urthgilten, nicht unwahrsebeinlich, dass er in der Wachsthumsperiode zu17. Lebensjähre kann mehr so sebenkellang geworden wäre, wie sein illterer Brader, und sehr wahrscheislich, dass er späterbil eine der väterlichen ähnliche Leibesform angenommen hätet. Die volle
glegnabhanlicheht der Gestaltung seines Vaters konnte er allerdings sicht erreichen, das der Leib Otto's
durch die Einschaltung eines überzähligen Wirbels über das nermale Maass verlängert war. Es findet
sich aber demonde ande na Leopold's Wirbelstaß ein Merknal, welches an diese Bilding der Waters
erinnert. Es besitzt nämlich der erste Lendenwirbel noch ganz die Perm eines letzten Brawwirbels;
es felben an demuelben die für die Lendenwirbel mes ehrankerinischen, von der Warzel des
Begras hagbedende Queforfeitätte; dafür aber ist, henooders linkerendi, deutlich wahrendunbar eine
Gelenklände vorhanden, welche zeigt, dass dieser Wirhel ebeschlis ein, allerdings nur ganz rudimentense, dennoch aber über übersthäligen, alse ein 13. Rippolen getragen habet,

Anch in der Gustaltung der Kopfen unternebeiden sich beide Brider von einander. Es ist war bei dem jüngeren Bruder die Form nech niebt definitir zum Abschluss gedemmen, berechtigt aber doch seben zu der Behauptung, dass Leopeld in der nech ausständigen Wabstaltunsperiode kamm jene Tiefe und Wölbung der Stüres und gewiss nicht jene scharfe Kulckung des Unterkriefers ertrangt bitte, webeler Friedrich so hervorragend, namenflich im Preifelt kennzeichen. Leopeld wäre daber auch in Betreff der Kopfform dem Vater mehr ibnlieh als Priedrich. Doch muss wieder bervorgeboben werden, dass sieh in der en face Ansieht die Hirsschale beider Sohne unders centourirt, als ein (tot. Dens del diesem fillt die gröstes Wölhung derselben in die Schläfen, bei den Sohnen

dagegen höher zum Scheitel, bei Friedrich sogar so heeh, dass das Niveau dieses Durchmessers die Stirne in beträchtlicher Höhe theilt.

Nar ein, aber bemerkenswerthes Merkmal findet sich in den Gesichtstügen aller Pamilienglieder, auch Elisahch's; es ist das Ucherwiegen der Dimension der Breite, welches manmentriff mit einer regelrechten Breite der Schädelbasis und mit einer kreisformigen Wöhung der Zahreiten, welche lettere es wieder erklärt, warum die Mundregien, obgleich mehr vell, doch nicht nach verne rotritit, was der Fall sein misste, wenn die Zahnreihen mehr paraholisch, d. i. nach vorne sich vernegend, gelogen wären.

In dieser Beziehung dürfte se daher doch nicht ehne Interesse sein, hinzuweisen auf den allerdings ert im Anfange des 16. Jahrhunderts augsfertigten, gegenwärtig in der Anbasser-Samungbefindlichen Stammbaum, weil durauf die meisten Famillienglieder in der Mundregion etwas voller gehalten sind. Inshenondere ist es der Kaiser Albrecht I., der sich dadurch auszeinhet, aber aush eitigs erkener Sohne, wie Friedrich der Schote, Albrecht II., der Weise und Otto mit einen Schusen.

#### Anmerkung

Wir haben hersts im XI. Bande p. XX. masers Mitglieder über alle darubgeführen Bestamminn der Capitalhauer zu Neuberg und des Monumensen, das sich über die Rübenktiere Orivé der Prüblichen und einer Familie erhob, in Kenntäuse gesetzt. Wir wolfen uns nur in Kürze jewer Printrichkeitene Erwiknung thun, mit dassen die Wickerbeisenung der Geleban der Stüfferfamilie in lierer driverläusen Begrübsinstikter verbunden zur.

Am 16. März Nachmittag wurden die fünf Särge nach stiller Einsegnung auf den Südhahnbof transportirt, von we sie mittelst Postzug am niichsten Tage nach Mürztnschlag abgiegen und Abends ankamen.

Nich der durch den Grupfarrer erfeitgten Eusergung wurden die Stege die Nacht über in der Pfartikeites auf, 
seitellt. Am 18. Mater erfeitgte die Urbertragen auch Neubert, Dieselbe gestacht, am am die Sheitet von zu grossen 
Schätztels bewähren wollte, mittelle fürd Tragbahren netter Vertritt den Pfarters von Neuberg, An dem Trägselissen 
Schätztels bewähren wollte, mittelle fürd Tragbahren netter Vertritt den Pfarters von Neuberg, An dem Trägselissen 
Trägselissen. 
Trackt gefabrieft. Beim Pauliere den Orten Gepelten wurden die Leichen vom Pfarter dieses Orten befallt is fagerspatt. 
Trackt gefabrieft. Beim Pauliere den Orten Gepelten wurden die Leichen vom Pfarter dieses Orten befallt is fagerspatt. 
Trackt gefabrieft. Beim Pauliere den Orten Gepelten wurden die Leichen vom Pfarter dieses Orten befallt is fagerspatt. 
Trackt gefabrieft. Bei Pauliere den Orten Gepelten Narbeit in Scheger an, und warde is der Ortengrums 
von der dürftigen Pfartsgeitlichkeit und der Genetiden eingebeit. Der Zug bewegte sich unmittellur zum Caplielhause, wo das Stage die Narbeit berügsgesten wurden.

Sonang den 19. Mars 1971 verfügten sich die Debegitren der beden k. l. Befünter, allafelde Regierungsruch Altier v. Canacht, a. de Vertrete des k. k. Chernthalmens-Annet om diefensetzen von Beilse vorligt, jan Vertrette des k. k. Obersthalmens-Annet om Hindereck von Beilse vorligt, jan Vertrette des k. k. Obersthalmenster der Kontenten von Weine aus begielteten, sammt dem Harrs fürerer von Nuchup and sonstigten Nerhällsten in die Gründengelb. Der twurden die Starge gelöffen, gescheh die Agusseringer ger Leichnaus, sveraf die Strept blu Nchalmitzen gelöffent aufgeleit hilben, am dem Pablicum die Desichtigung möglich zu mehre. Um 5 für wurden dieselben ermainstollig geschössen.

Lauriechen wares unbriebe Giste eigegtenffen, um der Beletzung der Leichen heinswohnen, darrunter Sekzeilenis des Stathalber der Stierundt, der Pärst-Bieber von Schlass-benbe, der Lausebenbapunsum, der Benk-Beitris-Hasptannen, der Prilist des Stiften Beiligenkrens (des Mattereiffies von Kraberg), ferner Deputationen der Cherrelieuer-Stifte Beiligeahren, Stechstere, fich einer

La Üler Nichmittig werden die Viglius abgehalten und des sichters Tagen ? Ult begans das feltribbe Requiem, erhehrt von Diesens-Bircheit unter sultrieber. Aussteinen. Vor dem Berchalten standen die geneblessessen fluß Sitze obse voriere Uederderkung, da. dieselben mit rothem Samat überrogen und nie deine groume Kreue aus Geldenfer gesters in D. die Sitzer wellste filtern kaine Anfachtie zur Beseichung der Leisbe, die is begen, die sied alle gieleb, unr die Schlüsseilidere und die Birte der Schlüsseil seigen die Nummer den Surgen und zwar Nr. 1 jeser der der Der der Schlüsseilidere und die Birte der Schlüsseil seigen die Nummer den Surgen und zwar Nr. 1 jeser Mach Benefigung des Transpratessimants wurden die füst filter prächten und heweige sich der Zug unter Neumbri der Vergenisch der Deuts diese auch er Neumbri des Gegenischen und der beder Glieben und der beder Glieben aus der Neumbri des Gegenischen unter der Vergenischen der Schaffe der Schaff

Signal on Guigle

## ARCHAEOLOGISCHE RUNDSCHAU IN NIEDER-OESTERREICH.

PORTSETZUNG DER IM X. BANDE BEGONNENEN ZUSAMMENSTELLUNG.

#### VIII. Die Stadt Hainburg 1).

Das Hainburg von jetzt ist nicht mehr jenes, dessen Geschiehte in den verhergehenden Blättern mit wenigen markirenden Zügen gezeiehnet wurde. Nieht mehr hindern wehl bewehrte Stadtthere Unberechtigten den Eingang, nicht mehr wird Stadt und Schloss durch Manern und Gräben von der Aussenwelt abgeschlessen, nicht mehr blickt trotzig das weblbefestigte Schloss jedem An-

kömmling entgegen, gleichsam ihn befragend, ob mit freundlicher Gesinnung oder in feindlicher Absieht sein Besuch geschiebt und er als Mann des Friedens oder Kampfes der Stadt Schwelle betritt.

Die Mauern sind nun verfallen, die Wehrthurme verlassen, die Thore geöffnet und erweitert, bleiben unversperrt, der Stadtgraben ist verschwanden, die Barg liegt in Trümmera and verödet, sehliehtes, ruhiges Bürgerthum hat die Stelle des ungezügelten Waffenvelkes übernommen und auch der nurnbige Grenznachbar wurde besenneger und mehr verträglich. Hat zwar Hainburg gegenwärtig seine Bedentung als Grenzfeste verloren und siud auch bereits viele seiner mittelalterlioben Bauten versehwunden, se blieb die Stadt dennech im Besitze ven se vielen und mannigfaltigen Denkmalen iener Zeit, dass es iedenfalls von dem Frennde der Vergangenheit als eine der hedentendsten Städte Nieder-Oesterreichs in dieser Beziehung hezeichnet werden muss.

Wie Fig. 1 zeigt, liegt Hainburg bart an der Donau, am Fusse eines mässig hohen Berges. his zu dessen nahezn halber Höhe die Stadt hinansteigt and anf dessen Gipfel das Schloss thront.



Auf der verderen, nämlich der Denau zugewendeten Seite, ist der Berg sanft ansteigend, auf der Ruckseite jedoch sehr steil und felsig. Hinter Hainburg erheht sieb eine ziemlieb bebe fast isolirt stehende Berggruppe, benannt der Brauns- nnd Hundsheimerherg, mit ihren den Sehlossberg dominirenden Höhen.

<sup>1)</sup> S. den gleichnamigen Aufsatz von Dr. Lind in den Mittheilungen der Cestral-Comm. Jahrg. XV.

Die Stadt inclusive der Burg bildet in ibrer Aulage ein abgeschlossenes Befestigungs-System ju Forn eines Dreiecks, als desseu Basis die Wasserfront uud dessen Spitze das Hochschloss erscheint, Es ist dies eine im Mittelalter beliebte Form zu Festungs-Aulagen, welche in dasselbe von den Römern übernommen wurde. Man wählte am liebsten biezu ein Terraiu, das sieb gegen einen Fluas berabseuket, die Stadt haute man am Ufer, fiel auf der dem Flusse zugewendeteu Seite das Terrain ab, nm so besser war es. Die Borg kam dann auf die nach innen und ausseu am meisten dominirende Stelle der Rückseite und zwar nabe au die Riugmauer zu stehen.

Die Stadtmauern Hainburg's, ohwohl nicht mehr in ihrer ganzen Grösse und Ausdebnung erhalten, immerhin aber noch völlig erkennbar, giugen vom Donaunfer zu beiden Seiten der Stadt den Berg hinan, umsänmten dessen leicht ersteigbare Seiten, während sie die felsige Rückseite desselben ansschlossen und vereinigten sich oben mit der Umfassungsmauer des Schlosses. Naturlich war die Stadt an der Wasserseite auch durch eine Mauer abgeschlossen und eine zweite aber iffpgere Maner trenute die Stadt vom Schlosse,

Die Ringmaner war mit einem Graben nach Aussen versehen, und hatte als besondere Verstärkung mehrere Tburme, deren zu Aufang dieses Jahrbuuderts noch auf der Westseite sechs, auf der Ostseite ebenfalls seebs uud am Wasser zwei mit Ansuahme der Thore sieb befanden. Gegeuwärtig ist ihre Zahl wesentlich geriuger, nämlich im Ganzen fünf, und dürfte sie nächstens wieder abnehmen, da zur Erhaltung der noch bestehenden nichts geschicht und diese Baureste der Entwicklung der Stadt uach Meinung massgebender Personen Im Wege stehen.

Die Mauer dürfte in ihrem nuterem Theile, wahrscheinlich noch in das XIII. Jahrhundert zurnekreiehen, wurde aber nach der ersten Türkenbelagerung im XVI. Jahrhundert erböht und durch Crenelizungen verstärkt. Besonders fest nud aus ungewöhnlich grossen Steinen erhaut sind einige Manerpartieu an der Wasserseite. Die unteren, älteren Theile der Mauern sind aus Bruchsteinen gehant, meistens in zwei von einander abstebenden Lagern. Der Zwischenranm zwischen beiden ist mit kleinen Steinen und reichlieber Mörtelmasse ausgefüllt. Ausserdem findet sich sehr bäufig ährenförmiges Mauerwerk und zwar nicht allein an sicherlieb alteu Mauerstelleu, sondern auch an bedeutend jüngeren, was beweist, wie geru die Baumeister des XVI. Jahrhunderts jene alteu Vorhilder nachahmteu, ohne dass sie gerade besonderes Geschiek dazu gehabt hätten. Das statische Motiv für den ährenförmigen Verbaud ist die Vertbeilung des senkrechten Druckes der daranf ruhenden Last, dann ein anderes Motiv ist die nnregelmässige Gestalt des vorbandenen Steiumaterials, die sich für borizoutale Lagen uicht gut eignet,



Fig. 2

Haiuburg batte wohl frither ein Thor auf der Wasserseite, allein dieses bietet in seineu gegenwärtigen Resten nichts bemerkenswerthes. Bedeutsam sind bingegen die beiden anderen noch unverletzt besteheuden Thore. Sie siud beide archaeologisch interessant. Das Wiebtigere ist unstreitig jenes gegen Westen gelegene und von seiner Richtung gegen Wien das Wiener Thor heuanute und einer besouderen Betrachtung wurdig.

Wie der bier beigegobene Grandriss (Fig. 2) zeigt, wird die zwei Klaster breite Thorosfaung an deu Seiteu durch je eine müchtige, thurmartige Baute gesehützt, die nach Aussen weit vorspringend halhrund construirt, an der inneren Seite in dem geradlinig angelegten Thorban sich verliert. Zwischen diesen beiden Schutzhauten des Thores und aus dessen Manern sieh entwickelnd, wölhen sieh in viermaliger Wiederbolung die spitzbogigen Thorhogen, wovon der an der Ausseuseite 3 Klafter und 1 Fuss, jener an der Stadtseite 2 Klafter und 2 Fuss und die beiden inneren 2 Klafter 2 Fuss in der Scheitelhöbe erreichen.

Der gauze Therhau zeigt sich ven der Ansseuseite (Fig. 3) sehon heim ersteu Blick als aus zwei wesentlich verschiedenen Zeitperioden entstanden. Der nutere Theil bis zur Höhe ven 32 Schuh

ist gan aus Steinblücken aufgeführt und zeigt an seiner Aussenseite, zowehl an den fankirende Thurmbanten, wie auch an den keitförnigen Werkstücken der Therbogens und an dem dargar frabeden Gemäner Buckelquadern von ziemlich gleicher Grösse in unbezu 22 gleichen Steinschiebten, von deene die unternet fürf allmällig vertreten, somit die Basis des Banze erweitern. Das im nördlichen, d. 1. dem Entertenden lüskeitig gelegenen Therburme angehrachte Ausfallührlein ist ein Werk jüngerer Zeit.

Der chere Theil des Thores ist aus Quaders und Brachsteinen erhaut und erreicht das Gesammt-Manerwerk eine Höhe von 66 Sehahen. Die bieden hervertreienden Thurmbauten sind in der Höhe noch um einige Sehieben fertgesetzt und dann welht sieh auf eine Auskragung gestützt von einem Halbberra zum andern ein michtiger Spitzbogun, der in seiner Sebeitelbabe 7 Klafter 3 Sehah erreicht. Nun bekommt der Bau eine Art.



Fig. 3.

eliptische Form, die Vorbanten verschwinden in der Masse des Ganzen und ein hobes Satteldach überdeckt gemeinsam den mächtigen Bau.

Die der Stadt zugewendete Seite zeigt einen einfachen Quaderhan gemischt mit Brauchsteinen, mit rechtwinkeligen Ecken und sind uur die mitchligen Eckstücke bis binant genan behanen. Die zwei Bauzeiten des Thores treten auf dieser Seite weniger klar betver. (Fig. 4.)

Was die innere Einrichtung des Theres (Fig. 5) betrifft, so ist das Gebäude im Inneru gaux hebl und ohne alle Zwischenmauern und gemauerte Unterabtheilungen, nor Holzdecken theilen es in vier Steck-



Fig. 4. werke. Ven der erst

werke. Ven der ersteu Etage aus, die gegen die Seitenban-Vorbauten durch eine Theilungsmaner geschieden ist, and noch zum Euskelquaderhau gehört, kennsten die beiden Halbgitter gegen die Anssen- und Innenseite herabgelassen und der darwiseche befindliche Verhof von oben herab verteludigt werden. Nach Anssen finden sieh bier sehnade aber sehr zehe Schusssehiltzen. Das zweite his vierte Steekwerk befindet sich im jüngeren Bane. Jede Abrheilung hat eiliehe uneh Innen und Anseen gerichtete Pennter und Schiessecharten, auch war mit dem letteren Steckwerke ein hüzerner Umgang erschiebte Preima. In dem die eliptische Porm annehmenden vierten nan ench die Austritupforte und Bahkeileber erkennt. In dem die eliptische Porm annehmenden vierten Steckwerke hefindet sich eine den ganzen Raum zwischen dem anseen Spitzbegen und den dahriber heidnichen ertenten Therbogen einenhemde Gefinnen, die dem nach nach Art einer Galterie dass diente, die an das Tior Austrumenden von ehen herzh nachdritek-liebst heikungen zu können. Jedienalls warde bei Penidosegfahr das Den entfertat und konnte die dort noch 4 Sebah dieke Manet, die selbst noch mit einer Bantstwhr versehen war, zur Aufstellung von Vertheidigenu verwendet werden. Der ebenerlige Raum der Seltenhanten, deren einer jetzt als Derzehgaug verwendet ist und von denne jeder von der Staltheits seinen Eingang hatte, ist mit zwei spitzbegien Krenzgewilben überdekt. Die Kräftigen Rippen sind an den Kanten abgeschrägt und trette in händelfäriger Verzeinigen an an der Wänden herver. In diesen heiden Bannen beinden sich in den mehrligen Ansenumanern die Stiegen zum ersten Stockwerke (Fig. 2); die Verhindung mit den verzeicheidenen Stockwerken wird durch Heistrepen vermittelt.

An den Buckelqnadern der beiden flankirenden Thürme auf jeder Seite gegen das Thor ist in der Höhe von 13 bis 15 Fuss eine Fignr im Relief angehracht, welche Verzierung jedenfalls mit der



Masswerken verhanden sind. Die Figuren seigen eine sehr robe Arheit, sind aber nicht unproportionirt ausgeführt. Jede steht auf einer einfachen heiläufig einen Schuh hohen und eben so viel verspringenden Ceusole. Die Figur an der linken Seite ist hesser erhalten, die zur rechten leider sehr stark beschädigt, Erstere zeigt einen gerüsteten Mann mit bis gegen die Knie reichendem Panzerhend und kurzem Rocke darüber. Der untere Theil des Gesiebtes, das übrigens durch den Zahn der Zeit arg gelitten hat, ist auch mit Panzerwerk gedeckt, während das Haupt durch einen kühelförmigen Helm geschützt wird. Die Füsse sind mit enganliegendem Panzerzeug bekleidet. Die Figur ist stehend mit etwas zurückgehogenem Leibe, vielleicht eine ausschreitende Stellung, dargestellt, hält die Arme abwärts, mit gekrenzten Händen und dürste muthmasslich eine Fahne getragen, oder sich auf ein Schwert gestittzt haben. (Fig. 6.) Die gegenüberstehende Figur, die, wie erwähnt, sehr heschädigt ist, zeigt ein jugendliches an die Seite gewendetes Antlitz mit nach rückwärts gewendetem Kepfe, langen lockigen Haaren und fliegendem Gewande. Der untere Theil der Figur ist nicht mehr zu erkennen. Ueber die Bedeutung dieser Figuren, sieh bestimmt auszusprechen, ist bei dem Umstande, als sie nur mehr Fragmente sind, nicht möglich.

Entstehung des Banes gleichzeitig ist, indem die Steine vollständig mit den

Fig. 6.

Abgelehen von der Tradition, welebe die eine als das Ebenbild Königs Ettel bezeichnet, nad von der Erklärung als einer Danstellung von Sommer und Witter dürfte es am naheliegendisten sein, in der linksseitigen das Conterfait des Bargberrn und Ertsuers des Thores und in der anderen rechtsseitigten enweder das eines Schildkanspens oder vielleicht der Pran des Burgherrn zu vermutbe.

Erwähnenswerth sind die mitunter celossalen Steinkugeln, die sieh im oberen Theile des Brasse eingemaaret erhalten haben und den Türken zageschrieben werden. Bevor wir von diesem Banwerke seheiden, haben wir noeh einige Worte der muthumsslieben Entstebungszeit desselben zu widmen. Wie seben erwähnt, ist der untere Theil mit den Buskelquadern so charakteristisch von dem Verfolgt man die Maner, die sieh rechts des Eintretenden vom Hainburger Thor austeigend fortestzt, so gelangt man an den Pass des Sehlossberges und an denselben weiter hinanf zur Hainburger Hochburg, die den Abschlüsse des ganzen Befestigungs-Systems, das die Stadt umzog, bildete.

Das atte Schloss steht auf der Spitze jenes fast freistehenden Berges, an dessen Fuss die Stadt erbaut ist. Die Bergspitze ist für diese Anlage als ganz günstig zu bezeiehnen, deun der Berg

ist ziemlich beeb und refe.wirts feisig, mas kann demnach die Barg als von rickwirts sturmfert, annehmen. Es ist ein unfasgreieber Ban, jetzt wehl ganz in Raimen liegend und seben os aehtzerstört, dass selbst in den Ruinen uur weniges mehr existir. Zine das ganze Plateau smaßimmende Mance aus Breiebeitene begrünste die alle Heebburg, (Fig. 7.) Nar an wenigen Stellen ist sie mehr zu erkenenen, sie war ziemlich diet, an mehreren Pankten mit kleinen Vertheidigungserkern und vorgekraften Tultruchen vranehen, daven noch die Tragsteine erhalten sind, in jüngerer Zeit waren ande Ziusen mit Schussesberten



daranfsphaut worden. Hie ned da bemerkt man auch, dass grüssere Banlichkeiten sich an die Mauer unmittelbar angeschlossen haben. In den Burghef gelangt man gegenwärlig durch einen einzigen verfallenen Tberhau, wahrebeinilich seit jeher der einzig mögliche Zugang zur Burg. Das Tbor ist ruschbogig, tritt mit seinem Vorbane etwas heraus und dürfte dieser Ban ein Stockwerk getragen haben.

In der Mitte des Hofes befinden sieh die Reste einiger Wohnungsbanliebkeiten, die meistens um nebr in des Grundmansern erkenblar sind. Es sebeint, dass dieser Complex von Baulichkeiten, der auch die Capelle and den Haupthirm nunfasst, noch mit einer besonderen Maner umgeben war. Der Thurm, die Capelle und die zwischen beiden in den Hof hinautsteinder Thorbas sind das ein-

XII. Jahrgung.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Es mag damals ein grüsseres Befreitigungs-System in dieser Gegend zum Schutze gegen den narnhägen ausgeiriehen Germanschlar inst Leben gernfeit werden sein, dem die der in Thürme der Prütendurfer Schutzens, jener zu Brack z. M. und der verschwundens zu Transmanndorf, die alle mit Buckelpundern verschem waren, lassen vermuthen, dass dort is gewissen Abstident länge der Leitha solche Bergen erbaut waren.

zige, was noch in des Reisese erhaltes ist. Der intstrennente, aus Quaders und Brochsteinen aufgestürt, und in den letztes Jahren seiner Verwendung mit Ausurf verseben, enthielt ein rundbogiges Thor und trug ein Stockwerk, von dem noch die his zur Halfte der Penatsteffünunges reichenden Maserreste vorbanden sind. Gleichwie an dem Russeren Thore finden sich auch hier Sticke rümischer Ziegel und Staten als Materials verwenden.



Fig. 8. Fig. 9.

Die links vom Eingange befindliche Capelle (Fig. 8 und 9) zeigt im Grundrisse ein oblonges Viereck mit angeschlossener, halbkreisförmiger Chor-Nische. Das Schiff dürfte flach überdeckt gewesen sein, doch ist jetzt von einer Decke keine Spar mehr, die Apsis war eingewölbt, die Rückwand lst gegenwärtig theilweise durchbrochen. Die Fenster, links zwei, rechts drei im Schiffe und eines in der Apsis sind klein, schmal, rendbogig und nach aussen und innen sich erweiternd. Der Eingang ist, so weit man ihn erkenuen kann, einfach, rundbogig und ungeschmückt. Dies sind die Reste der Pankrazcapelle, erbaut 1250 von Margaretha, Friedrich's des Streitbaren älterer Schwester, Witwe des röm, Königs Heinrich VII, von Hobenstaufen. Als nämlich nach Friedrich des Streitharen Tode am Schlachtfelde bei Nenstadt die mit ihn verwandten Frauen und Angebörigen Erbansprüche auf des Herzogs Länder erhoben, wählte Margaretha das Hainburger Schloss zu ihrem Aufenthaltsorte, nachdem ihr der Anfenthalt in Wien nicht gestattet worden war, Sie blieb bis in das Jahr 1252 fast immer in Hainburg, bis sie vom politischen Interesse hewogen, noch in ihrem 46. Jahre sieh mit dem 21 Jahre zählenden Otaebar vermählte. Margaretha konnte sieb zwar lange nicht zu diesem für sie so unheilvollen Schritte entschliessen, da sie die Ueberzeugung batte, dass Otaebar nicht ans Liebe, sondern nur Nehenabsiehten halher sich mit ihr vermähle, dass sie somit nur das Opfer seines Ehrgeizes werde. Die schon früher bartgeprüfte Fran hatte Recht; die anch von ibr ans nicht minder ehrgeizigen Plänen geschlossene Ehe brachte ihr weuig frobe Tage und ein kammervolles Ende. Am 8. April 1252 wurde am Hainburger Schlosse die Hoebzeit gefeiert und erhielt die nene Ebe die pänstliche Dispens von dem bestehenden Verwandtschafts-Hindernisse. Nach der Tranung liess Margaretha die den Bahenbergern ertheilten kaiserlichen Gnadenbriefe feierlich ablösen und übertrag dann in der Meinung ibr Aurecht auf das Land damit dargethan zu haben, dasselbe auf ibren Gemahl, Aneb Papst Innoceus IV. kannte uoch im selhen Jahre Margaretha als rechtmässige Erbin an, obgleich er kurz vorher sieb im selben Sinne zu Gunsten Gertrudsus. Toehter Heinrich des Grausamen von Mödling und verwitwete Markgräfin von Mähren, ausgesprochen hatte.

Noeh 1710 war die Capelle als Georgscapelle in Verwendung und wurde durch Jacob Grafen von Löwenberg renovirt.

Der der Capelle gegenübersteheude, somit rechts des Einganges stehende müchtige Thurm, (Fig. 10) hat sich bis in das zweite Stockwerk erhalten. Er ist aus Quadern in unregelmässigen Schiehten, jedoch mit genau bearbeiteten Ecken



erhant, viereckig, jede Seite ist vier Klafter vier Schub lang. der Eingang hefiudet aich in der Höhe ersten Stockwerkes. wohin man somit nur auf Leiterngelnngen kenute. Portal Das zeigt entschieden nnr roma-



Fig. II.

nischen Charakter seichnet sich durch eine grosse Zierlichkeit aus. (Fig. 11.) Es hat flachen Sturz und darüber einen schön dass neben dieser Pferte eine gegliederten Rundhogen, glattes

Tympanon und an den Seiten je ein Halbsäuleben mit sier-

Fig. 12.





Fig. 14.

lech befindet, gibt der Vermnthung Raum, dass mittelst einer hölzernen, wahrscheinlich gedeckten Ueberbrückung eine Verbindung des Thurmes mit einem an der Höhe der Stirnseite der Capelle angebrachten Oraterium bestand,

Der Ranm im ersten Steckwerke des Thurmes ist mit einem spitsbegigen Krenzgewölbe versehen (Fig. 12) und ruhen die schön gegliederten Rippen auf Ecktragsteinen, die mit Knespen- nud Blithenschmuck ausgestattet sind (Fig. 13), einer daven hat als unterste Stütze einen Kepf. Das zweite Steckwerk (Fig. 14), zu welchem die Stiege aus dem ersten in der Dicke der 6 Schuh mächtigen Maner emporstibrt, hat keine Ueberdeckung mehr und hier endigen anch die vorhandenen Manerreste des Thurmes (Fig. 15). Von dem welteren Stockwerke baben sieh nur stellenweise die Maner-



Anfange ond eine Ausgasrinse erhalten, welche vermuthen llast, dau dausellen ngedeckt war. Swohl im ersten, wie im zweiten Stockwerke befinden sich Penaterfürangen. Es sied Doppelfenater durch je einen Pfosten mit einer nach Ansen gerichteten zierlichen Stole mit attischer Basis med abgestumpten Wirfelespital unterteilt und mit einem Starre überdeckt, in welchem rande Kleeblattbogen eingebliedelt sied. Der etwas unter das Bioden-Nivena reichende ebenredige Raum, in dem mas chen unr am dem ersten Stockwerke berängelagen kouste, war mit einer Holdrecke versehen, die jedoch nicht mehr existir. Der gegenwärtige Eingang ist starch die der 7 Sebab dieke Maner gebroehen. Der Tharm mag mit der Gauelle gleichstigt sein. Als am

28. Mai des Jahres 1569 die darch einen Blitzstrahl verarsachte Pulverexplosion den Thurm und mit ihm die ganze Feste so arg zerstörte,

surrate der obere Tbeil desselben ein und anch die eine in ibrer Dicke die Stiege enthaltende Mauer fiel an ihrer Assenseite zusammen und legte den Aufgang ganz frei, wie dies Fig. 10 zeigt. Weitere Reste der alten Burg existiren nicht, und der Altertbümler hat keinen Grund, fänger daselbst zu verweiten.

Na wollen wir die Stadt betreten, und ihre sehr wenigen Denkunds karz berüttren. Nicht we sourt, dass in Stätlen, die eine son ereignisserische Geschiebte hinter zich haben, die Ortakirche an Ehrwätzigkeit und Alter des thrigen Basten gleich ist, finden wir zu Haiburg eine Kirche, die weder auf zuchendeligiehen sehr klasterleiches Interese einigen Auspreh mache kann. Sehon am 1001 finden sich urkundliebe Nachrichten ther eine Marienkirche zu Haiburg, 1296 erscheint eine Jacobakirche, und 200 Jahre später finden wir Augaben über Abtragung der Martenkirche und einen Ausband erkriches aus Ehran B. Martina. Die Stelle, wo is einauf, lässt sich nicht mehr genna bezeichnen, doch ist kein Zweifel, dass sie zicht am Platte der hestigen, sondern in früheren Frielber d. L. darf im Mittephantbe der Stadt sich befand, jene Stelle, werden jetzt under urzeige, gleich urkenbar ist. Als die Stadt darch die Türken belagert wurde, ging auch die Kirche zu Grunde, Man beschoss sie sicht mehr aus den Reinen ze erbeben, noden vergreisert die Kaltarian-Capelle am Markte und verwandelte sie 1750 in die den Apostela Philipp und Jasob geweinte Pfarriche. Doch sebenti die Zensteinung der Martinakirche nicht gar so zur geween zu sein, da sie erst 1850 anmut dem alten Leichenbof anfgelassen wurde. Ein Theil des alten Chores bestand noch hie vor wenigen Dezenien, ist abs en na auch entfertat.

Auf dem Friedbofe, der sieh um die alte Pfarrkirebe aussiehene, standen, wie sehon bemerkt, die an derlei Orten im Mittalter so häufig vorkommenden Todtenleuchte und Karner. Beide sind noch erhalten, jedoch, da der Friedbof sieh in einen Garten für die tunlichst gelegenen Hinser verwandelt hatte und erstütschet wurde, nicht mehr ihrer ersprünglichen Bestimmung gemäss in Verwendung,

Ueber die Liehtstänle fudet man im XI. Bande der Vereinsschriften pag. 307 — genaue Mittheilung und Abbildung.

Der Karner ist gegenwärtig eine Sebmiedewerkstätte und befindet sich in einem höchst berabgekemmenen Zustande; er ist ein sehr einfacher romanischer Ban, der aus einem runden Hanntranme und aus einer gegen Osten augebauten aus dem Halbkreise construirten Apsis besteht, die Manero haben an dem Hauptgebäude eine Stärke von siehen Schuben und sind gang aus Quadero zusammengesetzt. Nur die Aussenseite der Apsis mag geschmückt gewesen sein, wie diess die ihrer Capitale beranbten Halbsäulen und etliche Rundbogenfries - Fragmente vermuthen lassen. Feuster finden sich in der Apsis drei, im Hauptraume zwei und siud alle sehr sehmal, sich nach Innen verengend nud im Halbkreisbogen geschlossen. Der ursprüugliche Eingang befand sieb gegeu Westen, der Ansis gegenüber, jetzt ist in dieser einer ausgebrochen und der andere vermanert. Der innere Ranm, densen Ueherwölbung nen ist, enthebrt iedes Schmuckes, nur beim Eingangsbogen zur Apsis findet sieh ein kleines Kämpfergesimse. Die Dachung ist neu. Unter dem Hanptraume hefindet sieh ein gleich grosser Rann mit einfachen Kreusgurten, der noch bis vor wenigen Jahren mit Gebeinen angefüllt war. Es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auzunehmen, dass dieser Bau ans dem Ende des XII. oder Anfang des XIII. Jahrhunderts stammt.

Im Hofe der Deshantei befindet sich in der Mauer eingelassen ein Relief ans dem XV. Jahrhundert, das in ganz guter Arbeit zeigt, wie Christus dem zweiseluden Thomas gestattet, seine Wunden zu hetasten. Auch befinden sich daselbst mehrere romanische Capitäle mit Lanh- und Blättersehmuck, wahrscheinlieb Reste der alten Kirche.

Ein eigenthümliebes Gebände ist die in einem Privathause in der Wienergasse befindliche sogenannte Judensynagege, ein Ban, dessen eigentliche Bestimmung wohl ziemlich

zweifelhaft ist, wenn auch die ihm mit Rücksiebt auf eine his 1420 bestaudene Ansledlung der Juden gegebene volksthümliche Bezeichnung, ganz gewiss nie riebtig war, wie aus nur flüchtiger Betrachtung des Gehäudes und seiner Grössenverhältnisse sich nuzweifelhaft ergibt. Fig. 16 zeigt den Grundriss, Fig. 17 den Durchsebnitt und Fig. 18 die Vorderseite dieses Denkmals. Es ist gang aus Stein ausgeführt, ein viereckiges Gehände und überbanpt nur Einen selehen Raum enthaltend, der mit einem



achtseitigen boben, ehenfalls behlen Spitzhelme aus Quadern überdeckt ist. Die Spitze ziert eine Kreuzhlume, je vier am Helme angebrachte Oeffnungen sorgen für die Ventilation des sonst fensterlosen Baues. Au der Vorderseite ist die Hauptwand mit einem niedrigen Giebel geziert und hefindet sich auch hier das ruudhegige Pertal dem gegenüber im Innern sich eine kleine Nische findet. Der innere Raum beträgt drei Klafter an jeder Seite des gleichseitigen Viereekes.



Nachdem die Umsehau in der Stadt beendet ist, wollen wir den Ort durch das Ther anf

Fig. 18.

der anserem Eintritte entgegengesetzten Seite verlassen, doch seien nech eber etliche Worte auch den dortigen Stadtmauerresten gewidmet.

Die von Stelle zu Stelle die Stadimuser unterbrechenden bereits erwähnten Therme sind fast alle viereskig und mässig boeb, eben mit Zinnen versehen und mittelnt Therm mit dem Nordgang der Maner in Verhindung gebracht. Dieser befand sieh theils in der Manerlicke sellat, theils war zu diesem Zweck ein bilterner Aushan angebracht und sind an der Maner nech hie nad da Sparen ze erkensen. Die Therme sind theils ber Eck, d. i. mit einer Ecke nod zwei Plachen nach Anseen



geriebtet, womit ein besøerer Sehntz för die Mangelinien verhanden ist, thelle stehen sie mit einer Seitenach Annese gewondel. Rachtenacwerth ist der zweite Thurm ober dem Ungartlur, er ist oberfalle stehen beiten bit mit der Seiten den beiten bit mit der Seiten den beiten bit mit der Umfanungsmauer eines oblongen Rannen, der frehter jedenfalle ein einstleckigen Wehrpelinde hilde (Fg. 19). Abertemanerwerk (Fig. 20) und vier ro-manische Doppelienter mit besonders ziefelichen Capitällen an den Theilmerskallechen machen ihr



Fig. 20.

höchst beachtenswerth. Jedenfalls beherbergte es in seiner Bluthezeit vornehme Personen und könnte vielleicht der Herzogin Theodoren (1226) zum Aufeuthalt gedient haben.

Das letzte Objekt, das nas in Hainburg wichtig scheint, ist das sebon erwähnte Ungarthor. Es ist ein gewaltiger viereckiger Thurm, jedech shue die charakteristischen Anhanten, die das Wiener Ther auszielchuen.

Der nieht gans in der Mitte des Bauwerks augebrachte randhogige Thorhogen raht auf sufiachen Kämpfergesinsten. Sowohl der Thorhogen, wie auch der ganze Thorhan zeigt mächtige Bieckelquadern und daraster auch in dieser Weite behandelte Steine, die zugleich noch die Sparce an sieht tragen, dass sie friber noch anderen Zwecken wie römischen Bauwerken, Grabmalen etc. gewidmet waren.

Die Buckelquaderu und die ganze Banweise lassen vormuthen, dass dieses Thor zur selben Zeit entstanden ist, wie das Wiener Thor. Jedenfalls war aber der Baufthreude kein so verstündiger und im Festungshauwesen so erfahrer Meister, als jeuer des Wiener Thores. Nicht zu überseben ist, dass in der Höbe das Maneuwerk durch eine senkrochte Fage sich in zwei Theile theilt; es sechnis, als ware der Oberbau früher kleiuer beabsichtigt gewesen, aber sehr bald wie das Baumateriale und dessen Behaudlung zeigt, vergrössert worden (Fig. 21) ').



Fig. 21.

### IX. Der Rundbau zu Petronell.

Diese Rendenpalle 3, sieberlich eines der Altesten Bandechunde in Nieder-Oesterreich, ein Werkaus dem Beginne des XII. Jahrbanderi, liegt ausserhalb des Markes auf einer sieb gegen Stal-Westen
erhebenden Anbibe. (Fig. 22.) Sie ist als Quaderban aufgeführt (viele Steine sind mit Steinmetzseieben
verseiben) und besteht in Hieme Grundriese aus zwei versehlichen grousen und zum Tielle in einzuder
gemelobenes Kreisen, davon der kleiners, der den Altarume bilden, 16 Sebah, der grössene 29 Schul-

 <sup>8.</sup> Mitth. d. Cent. Cown. XV. p. IV u. F. v. Sacken in den Sitzungsberichten der k. Akademie IX. 760.
 Die Abbildung in Pig. 21 nach eiser photographischen Aufnahme des Herru A. Widter.

<sup>2)</sup> S. Mitth. d. Cent. Comm. XV. p. LXXX.

im Durchmesser erreicht. Die Aussenseite des rauden Hanptraumes ist unten mit einem niedrigen gauz herumlaufenden Sockel eingefasst, wird durch zwanzig Halbsänlen belebt, die auf Sockelvor-



. 22.

sprängen and attischen Basen rubend, meist Capitale mit gerollten Blättern haben. Anf den Capitälen sitzt der gegliederte Rundbogenfries derart auf, dass je zwei auf einfach abreschrägten Tragsteinen raheude Schenkel mit je einem auf dem Halbsäulencapitäle rubenden ahweehseln. Die fünf ursprünglich kleinen Fenster hat man in neuerer Zeit erweitert, ansserdem wurden bei Gelegenbeit der Aufsetzung eines uenen Dachstubles und der Herstellung einer neuen Ucberwölhung des inneren Ranmes runde Lächer nuter dem hinaufgeschobenen Krönungsgesimse ansgebroehen, bei welcher

Umgestaltung der sehon erwähnte Zahnschnittfries fast ganz verschwand.

Der Reisere, eigentlich mehr als einen halben Kreis bildende Rendhun ist an seiner Ausserie Halleb verselt. Auch bier gebon vier Halbsäteln vom Sockel an ist die Höhe und endigen mit eigenühltmüchen ringförmigen Capitälen, auf denen verzierte Deckplatten rahen. Auch bier zeg sich ohne Zweifel unter dem Deckpetinne, und von diesen Talbsätalen abweebseltel geattitzt, ei Randengefries, der jedoch bei dem erweituste Atlanse der Herstelling eines unseen Daches danals grösstnetheils versehwand, in neuerer Zeit aber durch ein neues Kranzgesinne ersetst wurde, worz man Sitteke des alten Gesinnes verwendete.

Der ziemlich niedrige Eingang ist an der Westseite der Apsis gegenüber angeharcht, eine Anerlunag die bei dem neisten Endangealten nieht zu treffen ist, indem dert das Protal sich ansser-halb der Längenachse befindet. Das Portal verengt sieh zweimal gegen innen durch rechtwinkelige Abstafung und ist mit je vier Halbakelen auf jeder Seite geziert, welebe auf attiseben Basson mit Eck-blätter raben.

Am Therpfosten sellast befindet sich jederseitig eine Halbstale und eine Art Pliaster, erstere mit einem Pfeifensapitäl nad darüher mit einer doppelten Wärfelstellung hekvönt. Die gegenüberstehenden Skalen sind durch starke rundhogige Walste mit einauder verbnuden.

Im ruudhogigen Tympauou hefiuden sieh Reste eines sehr reh gearbeiteten Reliefs, die Taufe Christi vorstellend. Das Inozer der Capelle ist einfach od hat durch der Verlest seines urpythaglichen Gewolbe deutend an seinem Charakter eingebütst. Statt des Rondbogengewölken, dessen breitleibige Kreszgurten auf Cousolon ruhten, von deven zwei erhalten blieben, obgleide sie zicht mehr an Ort und Stelle
sied, ist jetzt ein unsehönes Koppelgewölke eingesetzt, das aber zicht auf der alten 7 Seiche 9 Zoll
dicken Maser ruht, ondern als unstittlaure Unterlage die aus neuerer Zeit stammendes dinnen 6'
hoben Ziegelmanern einer sechzebenchigen Gallerie hat, welche gegen das Innere der Capelle eben so
telle vierecktige Oeffonogen als gegen anssen die erwähnten Rondbeher onter dem alten Krömunggesimses sählt und derartig construirt ist, dassa hinter der Innemmaer noch ein 2'4' breiter Zwischengang blich, dansalt war es kogefförnig aus Quadere ohne Sparrenwerk erhaut, jetzt ist es von Holt und
mit Schindelo verkleidet. Da bloan führt seit onspränglober Zeit ein in der Maserdicke hefindlicher
Balbkrisse theils bloss ansteigend, theils mittelst Stofen zu dem Ranne zwischen Dach und Gewilbe
emponsteigt.

Die Apsis war ohne Zweifel, wie hei allen Bauten dieser Art mit einer Halhkuppel hedeekt, das jotzige Gewölbe ist nen.

Der Zahn der Zeit und biehat unglichtlieb doreitgeführte Bestaorztioses, vielleicht die Wath er Peindes, der von Usgarun Gerunon aus Gesterricht wiederbolt beimundete, aben der Capselle im Laufe der Jahrhunderte zur angesetzt. Machtige Risse, zerkliftleten die dieken Massern und därfte die Urrasche dafür in der gätzlichen Frundlamentslosigkeit des Gebändes nod in der im XVII. Jahrhundert vor sich gegungenen Anlage dier gräft. Transfeben Familiengroft in Mitten der Capselle zu suehen sein. Asch mag die hohe Lage der Capselle, die besondern dem Wetter-Aufalle von Norden ond und Westen stark aungesetti ist, das lärige zom Verfalle beigteragen baben. Ernt der Gegenwart war es vorbehalten, an diesem Baoe eine ütschige oud mit Verständniss geleitete Restauration durch-aufthere.

## X. Die Kirche zu Wildungsmauer.

Ein kleiner Ort hart an dem hier sehr bohen rechten Ufer der Denau zunächst der nach inlindung führenden Strause golegen. Das Kirchlein mit kleinen Tharme, der mit einer einfachen Holzspitze verseben ist, seheint vom Weitens keiner Banekhung würzig. Ernt ein Besebe bleit, dass man en mit einem Banwerke des XII. Jahrhunderts zu ühne hat, obsehon Schmidl in seinem Ungehongen Weite's (p. 4. 43) dieselbe einen gestückele Ban neuen. Es ist ein ganz onseheinhares inderiges Gebäude, dem Therm mod Dachwerk den Charakter eines so ehrwäreligen Denkansk vollig nehmen. Und einnoch att sich bezeheuswurchen Ban. Das Kirchlein besteht aus einem einfachen Schlift, dem ein vierektiger Chorraum vorgelegt ist. Der gauze Ban ist am Quadern aufgeführt, höchst einfach und sehlen die Machigkeit von mehr als 5 Schaben. Die Peauste mis klein, raudelogig und verengene sich nach innen und aussen. Im Chor, der wie das Schlift flach gedeckt ist, lieft in halber Höbe ein einfache Genins der Maner erdung. Das Schehn. Die Peauster insi klein, raudelogig und verengene sich nach innen und aussen. Im Chor, der wie das Schift flach gedeckt ist, lieft in halber Höbe ein einfaches Genins der Maner erdung. Das Schehn. Die Peauste in klein, raudern S Schub, das Prestpatreins von 2 Klaftern S Schube, die ganze iosere Länge erreicht T Klafter 1 Schub. Die ursprütigliche Decke XII. Abstrage.

fehlt, und hat man bei Anslegung der neuen leider das Gehände etwas erböht nud dieses dazugesugte Manerwerk verputzt, was von dem denkelbrannen Quaderban böchst pnangenehm absticht. Bei dieser



Fig. 23.

Gelegenheit wurde auch die wenige Verzierung, die sich an den Aussenseiten des Gesimees hefand, arg heschadigt. Oh das Schiff Irgend welche Friesverzierung besase, ist desshalb therbappt nicht mehr möglich zu erkenneu, Nur an den Ecken finden sieh pfeilerartige Manerverstärkungen. Die drei Seiten des Chores bingegen sind durch eine Art Eekpfeiler mit je einem vertieften Felde geziert, darüber ein in den Kehlungen mit Kugelu besetzter Rundbogenfrios, und ther diesem der einfache Zahnschnitt sich binzog; darüber hefand sieh das Dach-

gesims, zwischen welchem und dem Dache nnn ein Stück Manerwerk eingesehoben ist. Das Portal ist rundhogig, aher sehr verstümmelt. (Fig. 23.) <sup>1</sup>)

#### XI, Brunn am Gebirge.

Die Kirche steht mitten im Orte, nach allen Seiten frei auf dem Platze. Schon 1216 fünde nich Nachrichten über eine Kirche zu Brunn. 1327 wurde ein Vergrüsserungshan an der Kirche ansgeführt und diesellte der h. Knaigsade geweilt, welchen Patron die Kirche noch gegenwärtig bat. Im Jahre 1529 wurden neserliche sud wie zu versutüben steht, sehr eingerifende Aenderungen auf ernet verserungen, dem der, ohnerold derehans gelücken Ben, nießt answeilchaft der Chanakter des beginnenden XVI. Jahrhunderus. Im Jahre 1683 läten Kirche wie Markt hart nuter den Drangstalen der ührlichen Invasion. Ernt 1729 wurde wieder Hand angelegt zur Wiederherstellung der Kirche und 1736 die Kirche geweiht.

Das Langhaus ist dreischlift, die Schienschiffe sind um ein Drittel niedriger als das Mittelschiff. Jedes Schiff besteht aus für Jorben, davon das letztere gegen dar Preishyteriem erwas schmiller ist. Die Pfeiler sind achteckig ohne Kämpfer, die Rippen der Kreungewölbe verlanfen sich daran navermittelt. Die Uderwöhlung der Schienschlifte zeigt sine rautenförmige Rippenlage. Das letzte Joch des Mittelschiffen ist höher nud mit einem Nettgewölbe überspanze. Uber denselbes erhobt sich der

<sup>1)</sup> Nach einer photographischen Aufnahme des Herrn Anton Widter.

Thurm, daher die heiden letzten Pfeiler stärker gehildet sind. Der pelygen gesehlossene Chor ist böber als das Laughaus, mit einem reiehen Sterngewölbe überdeckt, die Rippen ruhen, an der halben Wand als Halbakulen bündelförmir hershälsend. auf einsbehen Consolen.

Die Fenster im Langbause sind spitzbogig, zweitheilig, nicht sebr gross and nech mit Masswerk versehen, jene des Presbyteriums sind schmai und jang. An der Südseite befindet sieh eine schöne ans dem Seebseck constrairte Verhalle, deren Eingänge in finchen Kleeblatthogen bedeckt sind, darüber dreitbeilige Fenster mit reiehem Fischbiasenmasswerk, dabei die Jahreszahi 1519. Der aus der Verballe in die Kirche führende Eingang ist ebenfalis von einem geschweiften Wimberge mit Blattschmuek umrahmt, die Fialen hilden Figurennischen mit Baldachinen, ihre langen gewondenen Riescn blegen sich an die Wand gelebat gegeneinander.



Die Verbalie an der Nordseite

Fig. 24.

ist aus dem Achteck eoustruirt, überhaupt aber einfacher. Der Thorm, der sich über dem fünften Gewölbejoch des Mittelschiffes erheht, ist viereekig nad setzt dann la das Achteck über, seine Spitze stammt aus menster Zeit.

Die Ausemeiste der Kirche ist sehr einfach, our die Strebepfelte zeigen in here einmaligen Austafung und am Abschlusse einigen Schunek. An der Kircheuwand befinden sieh viele Grabdenkmale, darunter einer Gräfin Katharina Sauran † 1750, des Franz Berehard E. v. Kosse † 1799, des Franz E. v. Kosse † 1799 und din Oebliberg (eine gute Senlpur) mit der Aufschrift: Barbara Edelmairi hat diese Olepter jassen maschen der get gand 1502 (Fig. 24.)

### XII. Die Ruine Stahremberg.

Unweit des Markter Piesting und des Ortes Dreistitzen, an der Strasse, die ven Feliziert nach den erienden Getenstein fihrt, ereben eits am einem in das dert ziemlich beiter Hal einspringenden Higgel die Reste dieser gewaltigen Veste. Mit vielen Schaffeliche halte mas gerade an dieser Sield ein Beng angelegt, denn der es steinen oderere Thelle kahle und zur mit Moon bewachsene Higgel hängt bloss durch eine ziemlich tiefe Einsattinng zu einer Stelle mit dem die reebte Thalseite Hildenden Gebirgunge unsammen, was dessen Vertheitligharkeit wezeutlich erbaht, mol als und für nich sebens so boch, dass es sogar von der Neusteller Ebene zwischen Theresteinfeld und

Felitsder möglich wird, die Barg, wenn auch nar während einer kurzen Strecke zu sehen; demnach war auch von deret die weltziedender Anabliek in das Fluchlaum digglich. Salterenberg, eine durch viele Jahrbunderte genannte boehwichtige Burg, berthinst zur Zeit des letzten Bahenbergern, noch matchig und bedentend während der ereignissenichen Regierung Kaiser Friedrichs IV., ist gegenwärtig Rine im währens Sinne des Wortes. Kein Etam nit mehr bewohnbart, kein Dach betättut die in die Luft starrenden Manermassen ver weiterem Verfalle und Jahr für Jahr arheiten Frost und Starm geschliften der Serstfrang der derech Foser und Krine geschlitten des Bantes n.).

Skahrunberge Eatsteben verliert sieh in nebelhafter Vorzell, in jenen Jahrbunderten, von deren Geschichte nas met Frankslätch bishter behanst werden. Diese Barg gleich vie Barg Walded dürtte anspränglich eine Sabfyfung der Herree von Trainna gemeen sein, welche Familie urkundlich under winder im Bestiere dieser Gegend wur und deren Geschlecht satze Raghrich in Palge Schenkung von Seite Käisers Otto III., dde. Rom 29. April 508, seine ersten Besitzungen als treiss Reichsteben in dem Landstriebe zwischen dem Tallunbenben und Annhachte erlangt hatte, sich sedam silmslig anstreited im Trainenthal anferties, sowie nueb den Wienerwählerken bentereleitelend stellich der Alpenietted erheitelst der Schenkung von der Schenkung der Schenkung von der Schenkung von der seiner Schenkung von der Schenkung von der Schenkung von der Schenkung von der genannten Dynastes die Verst Starkenberg, wie in zupertuglich biese, in der zweiten Hilfte des XI. Jahrhunderts entstanden sein 7). Doeb ist en sehr währerbeitelnisk, dass die Herren von Trainen die Berg zieht unmittelbar besassen, sendern einem Vasallengeschlechte übergeben hatten, das sieh davon nannte, denn noch im XI. Jahrhundert erstenden unt XI. Jahrhundert erstenden sein 7).

Um die Mitte des XII. Jahrbenderts kam die Borg an die steirisehen Fursen. Als nämlich Adarum II. von Weiden-Kreistrist, aus Occurentate (1147) in die von im 111 die geütliche und mit dem Schlesse Waldeck beseicharte Propetei Schkan eintra, übertrug er das sich bei der Stüllung verhalten Priestrisch und Vegelirerbeit ber die Canosie dem Mackgraften Okakar. V. als ktünligen und später auch vom König Friedrich I. (1152) bestätigten Schirmberra dieser Stüfung und widmete als Entschädigung für die damit übernemmenen Ohliegenbeiten die Ortselaft Dreistlitten und die Barg Stahremberg aum Zubelber and den besteht Kriegielenden P. Als bald darzaf die Grafen ver Pittem ansstarben, fiel auch diese Grafschaft, deren Grennen sich bis Stahremberg gegen die Ostsank hin ausdehnten, and aus steiriebes Phristenhaus P. Osgleich die Wähungsbestimmungen niebt gamt klar gewesen sein mögen, da hald zwischen dem Schirmberra und dem Stüfte desshalb Streitigsteine entatanden sind, ost ist doch zweifellen, dass sich Oukar V. in nichteter Zeit in des fastlichen Beiste der beaugten Güter gesetzt lahe. Seltdem blieb durch lauge Zeiten das Pfentinger Thalgebiet als das nattriiche Annex der Burg Stahremberg in Allodializabehör der Steiermark.

Mit Ende desselhen Jahrhunderts kam die Zelt, in der die Fürsten der Ostmark, d. i. das Hans Bahenberg, in diesen gesammten reieben Länderbesitz gelangten. Als nämlich anch die steirischen

<sup>1)</sup> Mittheilungen der Centr.-Comm. Jahrgang XV. p. 97 etc.

<sup>2)</sup> J. Newald, Geschichte von Guttenstein 1870, I, 43.

<sup>3)</sup> S. Caesar annales etyrienn. I, 166.

 <sup>8.</sup> Meiler's Regesten Nr. 8 p. 5, wounch Kaiser Course II. dem Markgrafen Adalbert Ländereien bis zu diesem Flusse schenkto.

Regentes ausstarken, fiel is Polge des Erbevtrages vom Jahre 1186 die Steiermark mit ihren his an die Pieting vergertekten Greazen an Herzog Leopold als namittelhares Allod, blich jedoch unr kurze Zeit mit der Ottmark vereint, mm wieder nach wohl auf kerzer Treusseng unter Priedrich Laber hleihend an dieses Herzeberhann meter Leopold VII. sa gelangen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass jenes Genchlecht der Dieutsmannen oder Lebensleute, das siehe der Sitte der Zeit gemäss von dieser Burg nannte, damals noch bestand, dens wir finden urkundlich 1184 eines During von Startchenberg '), mm 1186 ein Oudsfriens von Startchenberg '), om 1186 ein Oudsfriens von Startchenberg '), im 1186 ein Oudsfriens von Startchenberg '), im 1186 ein Oudsfriens von Startchenberg '), im 1186 ein Oudsfriens von Startchenberg ').

Uter Babenberg's leitzten Spressen, Herzog Friedrich dem Streitharen, der kann 19 Jahre 
die Geglerung khernalm, hatte Stahrenberg eine erhöhte Bedestung. Sie war sinkt um erß die 
Residenz dieses unglücklichen aber beldenmöttligen Fürsten, wie diese von dert datirte Urkunden von 
den Jahren 1240—1244\*) herwisen, seeders in den Tagen der Bedrängelas und böchsten Noch einer 
gene weusigen Potstr. deren Vertherdiger getren un han beiten und die ihm gegen seine widerspanstigen Unterthanen als Stätten gehlichen waren. Als im Jahre 1256 die mit der Vollstreckung der Acht 
sanknärgsten Fürsten mit ihren Heren im Friedrich's Lande einsiehen und Wien dem vereinigten Herer 
der Bayern und Böhmen die Thore öffente, waren nur Wiener-Neustalt, Emmerberg und Stahrenberg den 
behörtigen Prinser gelichlien, sie gewähten ihm die akangangspunkte zu sieggreichen Wienbererlangung 
seiner Lande und 1240 anch der Stadt Wien. Bei Betrachtung des wenigen architektonischen Schunekes, 
der sich noch in den Burgtrümmern findet, wird sich wohl die Gelegensbeit ergebes, die Assieht zu 
heprinden, dass Prindrich's Besiedent von ihm in mancherlei Weise besteigt und ausgestzitet wurde.

Mit dem Eritschen des Babenberger Hannes (1246) und mach Taelinag des herroglichen Schattas; et sich auf Süksenberg pefand am wichen Ortsiph, Comhair des denderhen Ortsen bitten und erit über Verwendung Papet Innocenz IV. hernaugah, unter die drei auspruchberechtigten Pranze: Margaretha, Ealers Heinrich Witner, Constante von Meinen und Gertraf von Minrea, tritt die unter den lettere Sprosenen dieses ehrwertigien Geschlichete berehmt gewordene Burg in den Hintergraud, ohne jemals wieder zu hober Bedentung zu gelangen, doeb hich die landesfirztlich und wurde ves Pfegern verwaltet. Als 1509 der Steterschichebe Acht gegen den angestammtes Landesfirstlich Herzer Pfriederic anfrand und das Eigenthem des Landesherrs übern im Enah und Brand verwätztet und mit Verliche zum des des Schapplatz seines Getriebes das Viertel unter dem Winner Wahle wählte, hieb das Piestinger Taal vernebont von diesem Gräne), das en die Veste Stabrenberg besehützte. Als wisches den Herzeger Leopold dem Biederen und Albrecht III. zu Neuberg die Ländertbeilung (1379) festgestellt wurde, del Stabrenberg berg den Letteren zu, der ande für Burgate dalt: saftringen masste. Doeb wurde die Burg theils vom Burggrafen Namens des Landesfürsten verwaltet, theils, aber seltener, wanderte die Burg theils vom Burggrafen Namens des Landesfürsten verwaltet, theils, aber seltener, wanderte die Burg unter

<sup>1)</sup> S. Meiter 1. e. 25. p. 61.

<sup>2)</sup> S. Meiigr l. e. 31, 32. p. 62, wo auch dessen Sohn erseheint.

<sup>4)</sup> S. Meiler i. c. pag. 160, 177 etc.

an Hans Eyringer und 1405 an Johann von Nerdock kam, der sich Berggraf der Veste Stahrenburg annantn ). Bei den wiederholten Zwistigkeiten zwischen den Herzogen Albracht IV. und Wilhelm war Stahrenberg auch ein Streitgegenstand und werde wegen dieser Veste 1404 von den beiden herzuglichen Berellmichtigten, van den Herzagen Ernst und Leopold IV. zim Schindssprach abgegeben, der jedoch keine nachhältig zangelehende Wirkung hatte.

Als no dem Etende, welches der Bitgrekrieg berungereiten hatte, sich im Jahre 1410 nach ie Pest gezeilte und in Wien und Wiscen-Neustat his 411 fürstlichter würdet. Auf vorde Althrecht V., um ihn vur Assteckung zu siehern, von seinen Vermündern in diese Bürg gehrecht, am derselben jedoch histerlistiger Weise, wahrecheilish im Einverstündnisse mit dem Burggrafes, durch Edimbert um Wallese und Leuppid von Ekkartsan nach Eggenhurg entführt, von wu aus derselben einen Anfruf an die Landstünde erliese, dass sie seine seten meningen Vermünder abetten, die Vermunderhalt, zu deren Anfruf anderen Anfruf erne Anfruf erne

Anoh für die heiden Firsten Airenkt V. und Ernst, swinehen denen furwährend Reihungen wegen Verletung von Eigenthum und vermeinfüllen Rechten hestenden, war Sichtenberg ein Zankapfel, wordten durch nies Reihe von Verträgen Ordnung gemandst wurde, welche die helden Herzuge am 26. Oetober zu Wien alsehlossen. Allbreuft V., der durch seinen Schwiegervarte Kaiser Sigmund im manchen Streit verstickelt wurde, manste zur Fubrung der kostspieligen Kriege zu wieden Varpflindungen sehreiten, daranter war anch lauf Urknade den 24 Mai 1428 für vom Herzege Frindrich den ablettere eutlichenen 18,000 Densten die Veset Schummberg nebet Wartentein, das Ungeld zu Pitten und im Lundesgerichte Winner-Nestaful. Erst Kaiser Friedrich IV. war im Stande, um 1445 diese Schlösser vom Herzeg Sigmund dem Münzrichen zurück zu lösen.

Vnn non an wechselte die Reihe der Castellane in kurzen Zwischenräumen. 1445 erscheint als selcher Barthulumäns Geymann 3), 1468 Ritter Hans Grundreehinger, 1480 npd 1482 Sigismund van Spann, des Kaisers Friedrich IV. Foldhauptmann, der jedneh im letzteren Jahre die Borg dem sie belauernden Ungarnkönig Matthias öffnen musste. Sie blieb bis selbst nach König Cervin's Tode (1490) von angarischen Truppon hesetzt. Die Uehargabe an die Kaiserliehen erfolgte erst anf Grund des zu Pressburg 1491 abgesehlossenen Friedens, in welchem bestimmt wurde, dass die fremden Besatznugen ans den Plätzen der Erbländer sogleich abzuziehen haben. Kurze Zeit später precheint Sigmund von Lichtenstein als Pfleger der Burg. 1516 hatte Hofmarseball Lennhard Rauber die Burg. pfandweise inne. Die Jahre der Türkeneinfälle 1529 und 1532, in denen Felician von Petschach Pfandherr von Stabremherg war, mögen auch nieht ehne Gefahr für die Gegend vorübergegangen sein, doch scheint daselhst nichts Bedentendes vorgefallen zu sein, indem din bentesnehenden und murdgierignu Türken sich nicht Zeit nahmen, eine so starke und harten Widerstand vermutben lassende Burg andanernd an belagern. Kaiser Ferdinand überliess die Veste pfandweise 1561 auf Grand orerhten Pfandreehtes an Hans von Heissenstein, Kaiser Max II, im Jahre 1565 an Dnn Francisco Lasse di Castilla, 1569 kam sie an die Brüder Juhann und Martin Freiherren von Taxis und 1577 nenerdings durch Kaiser Rudolph II. wieder an die Familie der Freiherren von Heissenstein, diesemal aber

<sup>1)</sup> Zu Friedrich des Schüpen Zeiten findet sich urkundtlich ein Egiot von Schellenberg als Burggraf.

<sup>2)</sup> S. Kurs Franz: Oesterreich unter Albrecht II, Bd. I., p. 148.

<sup>8)</sup> S. Wlangrill: Schauplats des n. 5. Adels III, 307.

als chiliches Lebes <sup>1</sup>, 1633 wur Stahremberg die Zufincht der Bereitkerung der Umgegend, ws sie ausgiene Schutz gegen die das Land alterert durchatrichenden Türken Lenden <sup>3</sup>. Erst in diesem Jahrhundert kun die Barg an dem Bestite der Familie Heisenstein, das noch inmer daven das Prädicat führt nach von un au wechselte sie wiederholt ihre Bestiter, iht sie gegenwirtig in das Eigenbun Sr. k. k. Höbeit des Herra Ernberung Leopold kam. Gleiebwie ihre Besitzer, wechtende die Burg ihr Ansenden. Noch zur Zeit des verdienstliches Topographen Mathias Viehert (1670—1672) war sie ein stattliche beweibbarer und wiederstandschäuge Ban, jetzt hat sie wohl die Phaeme ihres Bestandes bis anhe zum Ende darchgemacht und ist Reine, ein mersches gebentenen Hans, dessen Bestand kam bis Ende dieses Jahrhunderts seles Sperze martichäusen wirdt. Wir verrwieren auf die Abbildung in der Ecke auf Tat. I. Wir sehne dasselbst die Burg noch in völlig beweisbaren Zestande; der alleinstehende Renddurm und die Bastlonen sieh mit Kogdelichen gedeckt, die Wohogsküder ziegen noch das Sonterrias, Erdgesboss und zwei Stockwerke, die Stdfroot ist nech unbeschädigt, der Saalban noch volkständie. Welde in Utterstelled wireben einst mid textl.

Ver Beschreibung der Raine seheist es nöblig, mit weuigen Werten des Hügels zu erwähnen, en die Retet dieses stolzen Gebindes krönen. Es ist diese biehet wieblig, da bei Stahremberg es gerade so wie bei den meisten Burgen der Pall ist, dass die Anlage und der Banplan des Schlosses, sowie das ganze System der anfgeführten Versteidigungsbasten sich auf die Ausmitzung der von der Natze in Ternaie zescheene Verteile bezieht und beschräcken musset.

Wie seben erwikst, liegt das Sebloss auf der midlichen Seite des Piestingerhalen und kann er anf zufel i ersichtliche Grundfris als orientit zagenomene werden. Im Steden blagt der mehr in die Breite sich ausschesende Burghtigel mit der übrigen Bergkeite zusammen, Jedoob so, dass über der habben IBbes eine Einstellung denselben auch off dieser Seite indirt. Gegen Osten int der Hörgel siemliche flach, gegen Söden seharf ansteilgend, gegen Westen sehr stell und theilbreise mit merklimmbaren Feisen verseben. Es bildet sich demnach bier eine Art Habliweg, durch den ein sichtlene Bach gegen die Pfeistig geite hutbaum beranwindet. Die Norcheite ist zum einzelen Stellen stell, an den meisten Jedoob ziemlich leicht ersteilgbar. Man kann daber anschmen, dass die Ald, Wast- und deilreiben die Norcheite nungstagisch ein Theil der leiteren und die gegen Osten bingen siemlich zugänglich und sieberlich nierts sturmfrei sind. Die Burg selbst (Tafel II die Södentstel), debnis sich von Osten gegen Westen mit der Haupfriont gegen at Taf, d. 1. gegen Norden gerichtet ans, ist ziemlich schaul und liegen die Tbeile der Westseite, d. i. der älteste Ban des Wohnbarsen auf dem biehnter Punkte der Higgels and zur unmittelbar am Feterenbahmen.

Der einzige Eingang in die Barg ist gegen Otten gewoedet noch überen zu denneblen zwei Woge, die eich bei der in der Einsattlang gelegenen Meterei vereinen. Disselbe ist ein stemilich alten, aber nech bewochsten Gebäude, an weichem sied die Ueberreste einer Insehrift und des Wappens des Den Pracsice von Casilib befinden. Die Insehrift besagt, dass 1565 am Thomastage der Meirhoft abbranaten auf 1688 von dem eben benanten Bestiert wieder aufgehant worden. Von hier aus gebt der Wog im Halbkreise dem Borg hinassteigend und bei dem Ansländer einer Maner verbeiführend, dann sieb plützlieb amwendend länge den gewaltigen Manerresten zum There emper. Es ist, wie aus der Bildung des Ternins bervorgebt, der einzig mögliebe Weg, der seben zur Zeit, ab die Burg



<sup>1)</sup> S. über die Familie Hoissenstein bei Wissgrill L c. IV, 231 u. f.

Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde alljährlich eine Dankmesse in der Schlossespolle gelesen für die glückliche Rettung sus der damaligen Gefahr. Jetzt wäre es wohl nicht mehr möglich.

hewohnhar war, bestanden hat. Wir hahen auch allen Grand zur Vermuthung, hier die alte Burgstrasse ver nas zu hahen, denn ausser dem Umstande, dass der Weg eine Hingere Strecke Hings der Maner hinführt, somit durch diese vertheidigt werden konnte, sprieht hiefür noch die Anlage selbst, indem der Weg etwas vertieft und gegen den Abhang etwas aufgedämmt angelegt ist.

Die Vertheidigungswerke der Burg debeen sich auf der Nord- und Südesie his fast zur Hilffle des Higgels berah aus. Sie sied beide weiten jiegere Basten ab die Burg, Die gegen Süden geriebteten Mansen besteben fast nur mehr his zur Bodensberfliche, die gegen Nerden hingegen, die nit Orecedirungen versehen sind und inner deren der grosse Waffenplatz sieh befindet, durch wiedelen am Fisse der Burg ehemals soeh eine zweite Manze iller, sieh onden verhaden und erhöben mit ühren beiden halbrunden Bastionen das malerische Bild, das die Burg gegen Piesting gewührt. Die die Internationen Ausstellen und der Siehen ders abmanschliesen oder einem anderweitigen Vertheidigungswereke diente, ist, ohne dass man durch ders abmanschliesen oder einem anderweitigen Vertheidigungswereke diente, ist, ohne dass man durch ders abmanschliesen oder einem anderweitigen Vertheidigungswereke diente, ist, ohne dass man durch ders abmanschliesen oder einem anderweitigen Vertheidigungswereke diente, ist, ohne dass man durch ders abmanschliesen oder Ternats gedient batte. Die halbrunden Bastiosen hattes mehrere Engen, die jedech tiefer sind als das Nivarn des freien Platzes inner der Zinnenmaner. Die unterste hat seilliche tiefer sind als das Nivarn des freien Platzes inner der Zinnenmaner. Die unterste hat seilliche der Schiedlicher zu Besteinelung des Ammerfassen. Die Umgänge hister der Zinnenmaner sind theils durch Mancrabaktue, theils durch soch in ihres Resten erkennbare Holzenstructionen bergerstilt gewessen.

Den Eingang vermittelt ein ziemlich grosses spitzhogiges und jedenfalls nicht den ältesten Bauten zugehöriges Thor, das von Zinnen gekrönt, durch einen auf dem Mauerahsatz rubenden Wall-

gang vertheidigt und überdiess unssen reehts durch einen Manervorsprung gedeckt wird (Fig. 25). Durch dasselhe eintretend, befinden wir uns in einem von Maneru eingeschlossenen schmalen Raume, dessen linke Seite



El- 25

die gegen Süden gerichtete Hauptumfassungsmauer bildet, welebe mit einer halbrunden Bastion verseben ist; jene Mauer zur rechten ist nur eine Seheidungsmauer vom gressen Waffenplatze.

Gegen Westen hat dieser Zwinger zwei There, das eine führt in einen



Fig. 26.

etwas hreiteren Hof, das andere zum sehon erwähnten Waffenplatze, der eirea zwei Klafter über das änssere Terrain des Bergplateans erhaben ist.

Der wichtigtes Theil des Zwingers nach der deuselbes völlig beherrschende Ran ist der auf deme Febtes erhante Feitlebende zusach Schaufter Geschen Seite des Zwingers und besteht aus zwei Abtheilungen. In der unteren befindet sich die Capelle, ein kreisrander Rann mit absenbliessender, aber aus dem Thurme binanstriender Apais, die sich aus mehr als einem Haltheriebe bliebe. Beide Rätune sich kappelärig ihrerwildt. Die Cappelle ist von zwei balbrunden Fenstern erhellt, der Elegang ist sehmal, niedrig und halbrund gesehlossen, cheme der TrisumBoren. Eine im Cacelleraume freitzenden ansteigende Stütes, die dann in die Dieke der



Maser eistritt, filhtr in das obere Steckwerk, das, obgleich sebon Theilte der gebontenen Masern, attnille der Nordestie, berabgestrist indig, noch zwie Geschosse erkennes Hast. Die Maserstrike des Thurmes in der Capille beträgt 7°, ihr Durchmesser 3° 1°, die Maserstike des oberes Geschosses, das ans dassenhäußen Brudoistis, der in der Nibte gebreches wird, erhaut ist, 5°. Die Geschosse wurden durch Holzbidden von einander geschieden, woron noch die Balkesfleber zu seben sind. Das erste Stockwerk erheutekten kleine Kanfentsert, das sweite hante gesteuer vierecklige Fenster, die durch eine Art Fechnausen-Coustrection zur Vertbeidigung eingerichtet waren. Von der Krönung des Thormes ist nichts, von dem Kegeldache der Apsis wenig mehr erhalter (Fig. 2' zu de 29).

Nicht nnhemerkt darf bleiben, dass sieh in der Apsis
3 Fass über dem Fassboden acht kreisruude, 3 Zoll im Durchmesser habende and durch die
Maner gehende Löcher befinden.
Nachdem wahrscheinlich



lers ist noch Erwähnung zu thun. Dieser

from t t t t t

Lettreblische

steht frei im Zwinger nabe den heiden Tho-

Fig. 28.

ren in der Richtung gegen des Thurme, mussiv aufgebant. Er dürfte als Betekeopfeiler gedient haben wurischen der ersten Etage des Thurmes und den inneren Thorhauten. Leider ist der Thurm gerade an dieser Stelle so zemüfrt, dass sich keine Auhaltspunkte für eine siehere Erklärung finden lassen.

Durch das in fast gerader Linie dem Haupteingange gegenther liegende sweite Ther fithst der gin eine Art reviete Zwinger und durch denselben an der ställiche Manner weiter, etwan anntsigend, und durch ein die internet im den eigentlichen Einfachtigen Burghof, der ganz von Wohnungs-Baulinkheiten eingereichissen ist. Anf der Stüdseite befinden sich die Reste des noch aus der Zeit des romanischen Style stammenden Herrechauses, daran sehliesend eine gestänische Capiele, gegen Westen ein weiterer Thiel des romanischen Banes und zum Theile eines Banes aus der Gothik und gegen Norden noch weit gerwilbe, der letzteren Zeit diesen Styles angehörige Rätmen. An diese schlietes sied der grosse Remaissanee-Trant, der, über die Bleter Burgkische weggebend, den Hof bis zum Eingange nangita.

131. Absper.

Ans dieser Skizze der Anlage des Schlosses bieten nich folgende Betrachtungen dar: Der läteste Wohrzam ist auf der Südesite der Hügelspitte gelegen, also an der gegen Feindesgefahr am meisten gesebtisten Seite aufgebant, da die gegenüberliegunden Berge so weit eusfern sind, dass die dort aufgestellten Wurfunschiene dem Gehäude sicht leicht Schaden hereiten konsten und die straibeit des felzigen Hügels ein sechellen Erklimmen wicht zulässt. Häungen waren die den feindlichten Anpzalle am meisten neugeretzten Seiten, d. i. nach Onten und seine Flügel gegen Norden und Süden mit allen jeece bedentesden Werken befentigt, die der alten Befentigeogskunt gemäss möglich waren und in sieh wiederbeiseten Zwinger und dem michtigen Eunführenne bestanden.

Diese wohl combinite Aulago machte das Schloss gewiss zu einem der stärksten Punkte der Umgegend; die grosse Ausdehung der Gebände gab einer für die damaligen Verbältnisse mehr als hinreiebenden Besatzung Ram zur Unterkund end Entfaltong ihrer Kriffte. Erst als die Wirkung des





Sebiesspulvers zu Krieguswecken verweedet worde, kouste aan es wagen, mit Erfoig dem hisher nicher wohnenden Bergherrs auf den Lieb zu rücken und en mussten zum Aenderungen und Erreiterungen der fortifektorischen Aulagen vorgenommen werden, sowohl um das Anzulhers des Feindes gegen die Berg zu hindere, wie such um geginzte Pikter für Anfarellung von Vertheidigengegenöhtten zu erlangen. Aes dieser Ursache mögen denn auch die Bastiosen und grossen Ringsmatern gegen Norden, des theilwise noch erkenthare Ansaemauer gegen Siden und eine fahlus gerichtete Bastion an der alten Mater etattanden sein, wiebe Anlagen wir satt fid. I aud II noch erkennen können.

Weeden wir uns nur 2 deur romanischen und sinder in die Tage des streitunen Herzoge Friedrich zertekreichenden, in seinen Ränmlichkeiten gleich den meisten Burgen zehr hezeheldenen Wonhamsen zu, no ist vor allem zu constairen, dass dieses zehst dem Rundfhurme jener Theil der Burg ist, der am meisten dem Verfalle unterliegt und zu Grunde geht. Wohnungsrämme lassen sich hier im Erdgesebosse ner mehr zwei erkennen und därste in der Ecke zwischen der Capelle und diesem Bane eine kleine Platiform zur Vermittung des Einganges bestaußen haben. Von dem ensteren Locale, sicherlich der die gauer Laoge einsehmende Prattakaal, zim done Atte der Assense

mauer erhalten. Dariu befand sieh noch vor kurzer Zeit ein bemerkenswerthes Fenster. Wir gehen in Fig. 29 von diesem Fenster eine Abbildung und müssen bemerken, dass nur mehr ein Theil desselhen szistirt, der andere Theil liegt seit dem Frühjabre 1870 in Trümmern vor dem Schlosse. Es war ein Doppelfeuster von grosser Zierlichkeit, mit zwei gegliederten Klechlattbogen, überdeckt und hatte



als Bogenträger zierliehe Wandskniehen mit Blatt-Capitalen, die an den Theilungspfeiler sich anschlossen. Eine Wendeltreppe führt von hier in das obere Geschoss, doch stammen die Treppe und aneh die

beiden Stockwerke ans jüngerer Zeit, wie wohl aus dem einfachen Profil des Fensters mit geradem Sturz hervorgeht. Die jetzt noch erkennharen Bauten dieser Stockwerke gehören einer noch neueren Zeit an, was ein Bliek auf die Abhildnur Fig. 30 lehrt. Eine Thur führt in das Eekgemach, welches wahrscheinlich das eigentliche Wohnzimmer war. Es hat zwei Fenster, ein doppeltheiliges nach anssen und ein kleineres gegenüber liegend gegen den Hof zn. Beide dieser Fenster sind einfacher als das früher erwähnte, hatten aber auch die klechlattförmige Ueberdeckung and eine Mittelsänle mit Knospen - Capital (Fig. 31). Dieses Gemach war mit einem Kamine versehen, und mit einem kleinen Ansgusse. Leider ist der Kamin nicht mehr vollkommen erhalten. doch sieht man, dass der Mantel sieh auf zwei mit Knospen-Capitälen gezierten Säulchen stützte (Fig. 32). Wir haben hier offenbar das Zimmer des Burgherrn, das Familienzimmer vor nns.



Das Material zu den der romanischen Architektur angebörigen Resten ist wöllersdorfer Stein. Unter diesem südwest-

lichen Theile der Burg besanden sich von aussen belenehtete Sonterrains, die jedoch in Folge Verschüttung nieht mehr zugänglieh sind.

Die mit einem fast ganz versehütteten Unterranme versehene gothische Capelle, deren Apsis völlig zertört ist, so dass selbst über die Grandform mit Assaahme einer Anschlassmaner keine Andentung 20° mehr existirt, war ein zweijochiger Raum mit Kreuzgewölheu überdeckt (Fig. 33). Die Rippen entwickslteu sieh aus Diensteu, deren Soekel noch erhalten sind (Fig. 34).



Vor dem westliches Traste lag ein offesser Gang, der ans Bögen über die vorgeleigten Gang, der ans Bögen über die vorgeleigten Pfeiler wegglug. Die dahister liegenden Ramne, teleinst die Einstehunner, bieten keine bemerkenswerthen Detailte; dento interessanater hingegen sind die anstossenden hei-den Einsmilbeheiten den Brüdlichen Trastes. Sie sind so mit einander verbanden, dass man in des in der Edete bediefüben nur durch den gegen Norden liegenden gefoneren Ramn gelangen kann. Dieser ist darch eine Mittelskalle in vier Felder getheilt. Dech besteben kier nicht mörr die arsprünglichen gutüschen Gewülle, sie wurden darch solche aus der Resaissance erretzit, wohl aber noch

die alten Gewölbeauflagen und Rippenau-





Fig. 34.

satze, im tweiten Rame ist das Gewilbe naverlettt erhalten, bis auf eine Gewölbskappe, die durchgeschlagen ist. Das Material der Kappenwölbung ist Bruebstein. Belenchtet sind diese Räume durch kleins bebelliegende Fesster au der Nordseite und durch ein kleinse gegen des Hof. Ueber die Bestimmung dieser Localitäten sind keine alber beziehnenden Andestungen verhanden, wahrscheilich dieset seis zu Stillen, wie eine ders bedielighe Rimes vermatten lasst (Fig. 26).

Die weitere Reibe der Gehlude an der Nordseite ist jünger, nur ein Lecale, das sieb an der Spitte im stumpfen Winkel zurücktretenden Geblundeflügels zonächst eines michtigen Manerkörpers befindet, ist alter und gebirt noch der spätgodischen Gebirt den berinnenden XVI. Jahrhundert an. Es ist mit ziem-



licher Gewissbeit anzanehmen, dass, gleichwie es in anderen Burgen der Fall ist, die Küche anehbierarsprünglich ein freistehendes Gehäude war, das erst hel den Zuhanten im XVII.

Jahrhundert ihre



inghan an d

Abgesondertheit verlor. Die Küche besteht aus einem viereckigen Raume mit Niseben an den Wladen. In Polge der üblieben Anordsong des Penerherdes in Mitten des Raumes war ein hobes Gewölhe bedausgen, dessen Sebeitel den viereckigen und einigermassen verzierten Raushischlof trägt (Fig. 36).

Za Anfang des XVII, Jahrhanderts werde die Burg einer aufzassenden Ungestaltung nutergene. Gar manch alter Ban mag dacht verschwanden sein, samzeille ha der Nordesteite. Denn
es wire zu wundern, wenn an dieste von der Nainr wenig beschätten Seite des Berges nicht noch
manche Verthebdigungswerke bestanden hätten. Seitst die noch jert bestehenden henoeden michtigen
Anners an dieser Seite nud larbesoedere jener Manchloch an der Ecke bei der Kebel basen die
Vermuttung zu, dass sie noch von einem frisher bestandenes Verthebdigungswerke herstammen. Bauten
erw Gemitchern im Erdgescheste, mit der zweisrmigen Stiege, und mit dem grossen Saule im ersten
Stockwerke, den Bann, der sich der gannen Länge des Basen auch von der Stiege his zur Kohe
annedentt Verhilchene Sparen von orramentalen Fresken lassen die verschwundene Pracht dieser eingestitzten Silk ahnen.

Der westliche Tract, so wie der gegen Söden erhielten in neuerer Zeit noch Steckwerke der falls der lettere sehon ein solches bezass, wie aus der Stiegenanlage und des zwei milektligen Consolens, die einem Erker oder Baleon an der Städerie tragen, zu vermathen ist, so wurden doch erheltielte Umgestaltungen vorgecommen, grüssere nod anders geformte Fenster eingesett z. s. w. (s. Fig. 30). Auch wurde der Gamp vor dem westlichen Tract fortgesetat und, wie die eingesetzten Consolen zeigen, gewöllt und his zur Capellie geführt. Die He-Fapade hat eine einfache Architektung die Feantergewinde und Vordachungen, so wie die Geissine mit feiner Fagrafel-Verlerung weisen auf Italienische Küsstler. In der Mitte des grossen Hofes zunächst der Capelle ist noch der runde Brunnen erkenbark, doch it er fast his zur Ohreffliche verschättet.

Ass der daramfolgenden Zeit, so gegne Ende den XVII. Jahrhauderts, mag der futliche Track.

i. jener von der Ktehe his zum dritten Thor reichende, entstandes sein. Er hietet keine hemerkenswerthe Formbildeng und ist theilweise so zersitrit, dass kein Zusammenhang der Riemliebkeites sich
orkennen Risst. Dieser Theil, sehelnt gleich wie eine Partie des westlichen Tractes soch zwei Stockwerke gelaht zu haben, wie nas der zu ehener Erde nazugänglichen Stiege und einigen Fenterresten
hervorgeht.

Dies sind die Reste einer durch viel mehr als ein halbes Jahrtausend bedeutenden Burg, einer Veste, deren Bietert noch erhalineer Theil, der Randfarm, jederfalls in der Zeit ver Herzeg Friedrich, die beiden Gemischer an der Sädewatecke aber sicherlich unter Ihm enktanden sind, eines Bauwerks, das inmer hervorragende Bedeutung hatte ned an dem alle Stylvestaderungen vom XI. his XVII. Jahrhaubert verfolgt werden können, das aber um seit langem öde und verlassen steht und wenn nicht lade eine Hilfe spendende Hand sich findelt, um dem Verfalle Einhalt zu fann, noch mit dem halbesfenden XIX. Jahrhaudert stahts in seinen Rätende friedsben sicher auffreher wird. Und dech wäre eine Conservirung den Bestehenden nicht acht kontspielle, Mit einigen Schliessen und der Ucherchauben geinger Theile wire das Nothwendiger gethan.

#### XIII. Neunkirchen.

Das heutige Neunkirchen) wird sebon im Jahre 1081 in einer Urkunde des Bischoft von Passan unter der Benennung Neukirchen oder Niewekirchen erwähnt. Die landläufige Herleitung des Ortsannnen von etwa gar neun Kirchen ist daber ganz unrierbilig.

<sup>1)</sup> Auszug des gleichnamigen Aufsatzes von Hans Petschnig i. d. Mittheilung. d. k. k. Centr.-Comm. Jabrg. XIV.

Das einzige archaeologisch wiehing Gobinde ist die Pfartzirebe, mit wehter seit [63] ein inneitiektolere retrunden ist. Die Daten ther die Schikkaale der schoe um 1901 als Pfartz erstelsnenden Kirche nied sehr mangellaft, Kirchenhücher wurden keine geführt und die wenigen Werke, die von diesem eben nicht bedeutsamen Orte aprechen, fertigen ihn mit wenigen Angaben ab, vieles davon ist dazu noch höchst unrichtig, wie bei Schweighart-Sickingen, der in seiner Darstellung des Ernberzeghung Osterreich unter der Euss erwicht, dass daselbst im Jahre 892 hereits eine Kirche met gehaben. Steit erhaut wurde.



Die besten Quellen für die Geschichte des kirchlichen Bauwerkes sind demnach zur die Bauformen, welebe als bleihendes Zeugniss der verschiedenen Jahrhanderte Anhaltspunkte geben zur Zeithestimmung dieses immerbin interessanten Baudenkmales.

Die Kirche steht mitten im Orte zonlichst des Marktplatzes und bildet gewissermassen den Mittelpunkt einer Insel. die ans einem um sie herumgebauten Hänsercomplex von Webn- und Wirthsehaftsgebäuden besteht. Die thormartigen Ausbauten und Wallmauern, welebe ven einem Graben umgehen sind, zeigen den Charakter früherer Befestigung dieser Häusergruppe. Der upregelmässige Raum zwischen Kirebe und den zur Kirche gehörigen Gehäuden gemahnt sehr au einen Burghof. Der hreite Graben, früher mit Wasser gefüllt, wird jetzt als Gemüse- und Obstgarten henützt. Noch ist das alte Thor verbanden und die Vorrichtungen für Zugbrücken sind anch noch erkennbar. Macht sehon diese ganze Anlage im ersten Moment den Eindruek eines befestigten Platzes, so wird dieser noch erhöht durch die ganz ungewöhnliche architektonische Behandlung des Kircheneheres. Das alte wettergehräunte Gemäner sieht se trotzig darein, die Ausbanten eber dem Duehgesimse geben dem Gebände einen so kriegerischen Charakter, dass man unwillkürlich sieh in die Zeiten des Faustrechts versetzt glanbt, Zeiten, wo Kirchen nur zu baufig als Citadellen dieuten, und der bedrängten und bedrohten Bevölkerung Sehutz vor dem Anstürmen der harbarischen Feinde gewährten.

Fig. 37. Dass die Kirche zu Nemkirchen aus verseidscheme Bauperioden stammt, ist sehne ann dem Grundrisse (Fig. 37) un erkennen. Der mittere eine Vierzug hildende Theil zwischen Chor und Langschiff eingeseheben, gehört der romanischen Periode au und zwar weisen die Formen in der bochliegenden Empore auf die zweite Hillte des XII. Jahrhonderts. Des Copital der Wandstales besteht bloss aus einer Flatte, die dareh Einleidung mit dem Pfeller vermittelt ist. Die Bippen sind flach und beginnen erst in einiger Höhe ober dem Capitale. (Fig. 30) Neunkirehen. 159

Die starke Anlage dieses Zwischenbaues deutet möglieherweise auf einen Centraltburm, eine Anordnung, welche in jener Bauperiode allgemein beliebt war. Es sebeint aber, dass nach einem

Brande oder cione rountigen Zernfrung der Kirche das Gewölbe sehr gelitten hatte, and dass man desshalb iche Mittelguten spannte, nachden es anser Zweilel steht, dass diese Gurte unprinsglich nicht angelegt war; dannel dirfin anch der darzuf rehende Thurne entlernt worden sein. Steile Treppen führen and heide Scienachiffen zu den Emperen hinna, die in diesen Mitteltrakt eingehant sind, ned von welcher man nan in den rechts an die Kirche angehauter Dhurm gelaugt. Der nieter Theil dieses Thurnes hat derbe Rippen mit der Breite eines Schenbes und steht mit dem Mittelten Hauwerk in Verhindung, obwohl jettif fache Schuckvanament an Schlüss, sopfige Amstire an den Rippen und ein elliptischer Bogen mit Feldern im Stacke regen das stülltes Schuseshif die volligte decoarkter Umwandings dieses Raumes zeigen.



Fig. 38.

Der hobe Chor, welcher gegen Osten an den Mittelbau anschliesst, ist sehr geräumig 7 Klafter lang. 4 Klafter 3 Sebub breit, überragt an Höbe das Mittelschiff und hat dadurch ein sehr



schlankes aufstrebendes Auschen. Leider sind zum Sehaden der Gesammtwirkung die Fenster des polygonen Absehlusses durch den zopfigen Altar versteckt.

Eigenütsmilch seben die für Schlesstein der reichen Netzerwölbes aus, an denen im Chochlusse ein reich gegüederter laddachin frei herabbingt. (Fig. 33.) Er ist aus dem Seebseek construirt, mit Fislen und Wimbergen geziert, zeigt Spuren von alter Vergeldung und Polychrome und ist, wie man as vom Dachboden aus erkensen kann, am Holt angefertigt und aufgehängt. Diesem reihen sieh zwei reich ornamentire Ablusseteine, danu zwei Steine mit daraufgestheiteten reich ornamentiren Dreipäasen an, darin in dem einem ein Wappenschild, im andern ein Kopf.

Utter den hohen verhältnissmänsig schunden Penntern läuft ein Kaffgenlinn berum und ist im tilten Zwischenraum höher hinauf gertackt, wahrendeinlich um dem Chorstähl den Pontificanten Raum zu lanen. Die Dieuste, ein Bändel von dreis Sändelen, darrelhaufen diesen Sinas und altzen etwas unterhalb desselben auf Consolen mit sehr ansderukavell und phantautisch gehildeten Köpfen auf (Fig. 40, 41, 42), nm is zweiten Felde gehen die Dietsste hin auf den Panaboden und uttituten sich auf 160 Neunkfrehen.

polygon gegliederten Sockeln (Fig. 43). Die Capitäle der Dienste sind mit Blattwerk reieh ornamentirt, meist Aborn- oder Ephenblätter oder Weinlanb vorstellend. Die Chorstüble gebören dem XVII. Jahrhundert an.

An das erste Travée nächst dem Triumfbogen ist an der südlichen Seite eine kleine Capelle angebaut, welche sich an der Stiruseite anch an den Thurm ansebliesst, sie führt den Namen



France-Capelle. Bemerkeaswerth sind daselhat drei Schlassatsien mit Polychromic. Der entse ein Doppelmappen verstellend, linka der steirische Pankler, rechts der österreichinebe Bindenschild. Das Branthild einer Figur hält die beiden Wappenschilder in den Illaden. Anf der anderen Seite ein weiser Doppelmerig im granen Felde mit dem Spreubhande: Karl playter, Silfert dies Cappela; sodann im dritten ein Vierpans, darin ein Wappen (ein Piahl mit dreit weisers Mastehel Plamilië Neudeck) belegt, recht davon ein meisen, klock davon ein neisen, Binka davon ein weisen, Binka davon ei

Fig. 43. fache Consolen ohne Ornament. Die Capelle ist im halben Achteck geschlossen, das Fenster gegenwärtig ohne Masswerk.

Das Mittelschiff (Fig. 44) ist bedentend höber als die Seitenschiffe und misst 41 Fass liebter Höhe und 5 Klafter in der Breite. Starke Sebeidebügen trennen die heiden Seitenschiffe vom Mittelschiffe.



ig. 44,

Die Dienate im halben Arhteck geben vom Beden bis zum Anhard des Gewölkes, wo dann die Rippen vom hiraförmigen Profil sieb tbeilen und sieb das Netzgewölke entwickelt. Die Fenster sind halbkreisförmig geschlossen, gehören jedoch in dieser Form einer jüngeren Zeit an,

Das ställiche Seitenschiff von einer Breite von 2 Klaftern 2 Puss, obne Strobepfeiler, schlüsst sieb an den Thurm an. Gleich in erster Travée ist ein neuerer Ausban angefügt, eine Capelle mit Frenken, dort hefindet sieb ein alter, aber ganz einfacher Tanfstein. Die beiden ersten Travée heider

Neuskirchen. 161

Seitenschiffe haben Sterngewölbe, die zwei nüchsten aber einfache Kreungewölbe mit zehwachen Rippan. An der Wand stehen Ifalbjelier, die Durchtreuung der Gewölderippen ist über die Kreunungspunkte hinnungeführt, eine spätgothische Steinmettweise. Das nörfliebe Seitenschiff ist nm einen Schul breiter, als der ställiche und hat nach Aussen bin kleine Strebepfeiler.

Geges den Cher hin schliest sich eine zopfige Stariteti zu, mit drei Krenzgewöllses überdeckt. Der Orgelebor im Mitelesbiff ist ein späterer Einban. Nach Westen zu anbliesst zich eine
Thormanlage au, welche jedoch zur in zur halben Höbe des Orgelebors anzieigt. Es sebeint, daas
zur Zeit als der Urgelebor eingehant wurde, anch diese Thormanlage in Angriff genommen worden
ist. Die Tradition sagt zwar, dass die Traken die zwei Kirchlörene zentrött hätten, and konnet anch
bereits sehon 1683 ein zweiter Thorm bestanden haben, allein in's Mittelaller reicht diese Anlage in
keinem Falle.

Vom grossan Interesse sind die geschnitzten und polychromirten Wappenschilder ans dem Anfang des XVII. Jahrhunderts, weiche uuter der Brüstung des Oratoriums aufgehängt aind.

Was das Aessacre der Kirche betrifft, so mascht, wie sehon crwikhnt, die Baant der Prechtyreitungs einen bedestender Eindreck. Die Mascriffichen bestehen aus nurzegelmässigen Bircheiteinen ohne Verpunts, die Fenntergenunder und Begen, Gesimas, sowie die doppielten Abtroppungen an den Strebepfeilern und die vorderste Seite derrelben wind aus gehannen Streinen hergestellt. Die Strebepfeiler haben beim Angenag einen Giebel mit Ansätzen zur Kreunblumen und sohliesen sich in steller Schräge un das Manerwerk an. Ober seinem der fülls ohnen und sehnaten befortentstet ist nin in das Dach reichender Anhau angelnracht, der mit einem abgereppten Giebel versehen ist. In dienen Affanten ein delbenge Daebefester mit geradenn Sturz und einfacher Ahfantung angehracht, eine Mechat schlene Anlage. An den Seiten diesen Arfanten ist noch die alle Schräge den sich stellen Daches zu sehen; das aphter bergestellte warde voll einleiter anfangfehrt. (Fig. 45).

Zwischen den Strehepfeilern des Chores wurden zopfige Capellen eingebaut, was die Wirkung des aufstrehenden Chors wesentlich heeinträchtigt.

An den Aussenseiten des Langschiffe erkennt man die Einwirkungen späterer Zeit. Nur der Oberhau der Seitennechiffe zeigt noch das alle branngraue Gemäner, ohwohl hier leider die Pesster umgestaltet warden. Analog mit des Pieliern des Mittelschiffes treten oben Lienen beror, welden zich in das einfach profiliret Gesimuse todt lanfen.



----

In welcher Weise und auf welche directe Verzalsaung die dreisehilige Kirche an des alten Mittelban augebant worden ist, wird wohl kann ze erziere sein, die hierber würschliche Nachrichten fehlen. En sei nur erwähnt, dass das Profil der Kirche mit dem dark überbätem Mittelschiff und den gefreiteten Schiensehiffen einer fehreren Periode entgreich, während die Detailausführung jese Steinnetzweise zeigt, welche als Ausläufer der gothiachen Architecter bezeielnet 111. heper162 Nounkirchen.

wird. Se die Art den Netzgewöllse im Mittelechiffe, das novermittelte Herzmitreten der Rippen aus dem Schafte des Dienstea, die Pfeiler ohne Capitalle, ferner die Durchkrenung der austanfenden Rippen in den Schiffen. Fenster und Portale sind ans ganz später Zeit, zowie der Orgeleber, Thurmsafban und Szeristei; der hobe Cher hingegen mass als eine selbsutsfändige einheitliche Anlage betrachtet werden und dürfte der Friederienismber Zeit angeleben. Die maderische Anlage, die zeische Ornamentatien an den Capitalen, die reiche Abweelbulung an den Trägern der Dieuste, wie die effectvellen hängenden Schlomssteine eharneterisiern das XV. Jahrbundert, im welcher Zeit in und um Neusstaft, wie überhaupt in Nieder-Ousterreich viele kürchläufe Banten eenstanden sind.

## XIV. St. Peter bei Neunkirchen.

Ungefähr eine kleine Vierteistnode von Neunkirchen euternt liegt auf der südwestlichen steilen Abdaehung eines bewaldeten lätgelt das Filialkirchlein St. Peter genannt. Nach dieser Seite hin berrätzer meesbewachsene greteske Felson den Higel, alte konreige Schwarführen strecken





1g. 45.

ihre Krosen emper, und bilden einen blothet maderischen Verdergrand as der prachevtoller Indansielt von Terlitz, welche vom Schuecherg, der Raxsipe, dem Göstritz mit anderen Bergepitren in wonderharer Weine begrätzt mit Aman ich nicht leicht einen wunderhareren Pankt denken, gern verweilt Jedermann daselhet. Es dürfte keine zu gewagte Annahme sein, dass die Veraulssaung zum Base dieses Kirchleins in der berriichen Lage dieses Punkter zu soehen ist.

Die Kirche selbst ist nieht ganz 7 Klafter lang, mit eine Breite von erwa uher S klafter. Es ma dieser Ban sie ein Esseerster Ansläufer des Mittelalters zu betrachten sein und die Angabe, die in manchen Gesellschündbetem zu faden ist, als stamme dieses Kirchlein an gleichter Zeit wis jene Kirche zu Neunkirchen, ist vollkommen mittelig. Es ist eine Anlage, in welcher man den alten traditionellen Pfellethan wehl nech behalten hat, aber dech die modernen Einflüsse und zwar in nüchternster Weise Pericksichtigte. Se ist der Cher wohl halbkreisffruig angelegt, hat aber doeh Pfeller und sogze einen im Mittel. (Fig. 46.)

Im Langsehiff ist das Pfeilersystem durchgeführt. Die Wölbung im Chor und Langhaus ist nieht mehr die alte

mittelateriiche. Keine Rippen, krine Schlussteine, keine Dienste oder Consolen, nicht einmal die Gorten treten ans den Gewölhen berver, sondern verkanfen in den Kappen. Se warden nach die Fenstermasswerke vermieden und der Rusdbogen an die Stelle des Spittlegens gesetzt, wohl aber der Wassenseläng und die Abschrägung der Gewände beibehalten. Einen ganz eigentlimiliehen Eindrack macht die Cherstein nach Aussen. Das Schindeldach ist stell gehalten und über die Cherpfeller nach Art eines Vordanben hinausgesebaben. Der bilterne Dachreiter im Gestalt einer wätseben Haube sittt. nichtst der Giebelwand am Dachferter. En ist kann anzundumen, dass die Kirche jumals andern ansgeseben hat. Das Einzige könnte möglich sein, dass man den Aussenhau mit dem Pfellersystem angefingern hat und durch ingend eine Veraalkansung dem Weiterhau systiri, dagegen aber in der spätteren Zeit inster dem Einfünsse der inzirsiebene gesänderte Sanntbung dem Bar vollundet hat.

Ein Weikwasserhecken und eine Sammelbischne sind der Form unbezn gethlieb. Der Änblick dieses Kirchleins maeht den Eindruck eines Mischlings von mittelkalterlieber und mederner Architektur und ist dieses daher vom kunsthisterischen Standpunkte bemerkenswerth.

Ehen so auffallend und abnorm ist die kleine Grahcapelle westlieb der Kirche in unmittelharer Nähe derselben, aber etwas höher gelegen. Ein kleiner, karg beleuchteter Vorraum führt durch

cine etwa 4 Fuss hobe Thür in einen kleinen völlig finsteren Ranm, in dem an der reehten Seite eine Mensa anfgestellt ist. Hier soll seiner Zeit das beilige Grah errichtet gewesen sein, das jedooh jetzt seit Jahren ansser Gehranch ist. Die Ausseuseite ist ganz eigenthümlich gestaltet. Auf knrzen Säulehen, deren Capitäle und Sockel ans Ziegel gehanen sind, stützt sich ein giebelartiger Anfban, eben von einem Renaissance - Gesims gesehlessen, an welches sieh das Dach anschlieset. Es macht das Ganze im ersten Momente einen absonderlieben Eindruck and man kommt in Verlegenheit mit der Classificirung dieses Bauwerks. Allein da es unbestritten ein Werk der Renaissance ist, so kann man das ganze Werk als eine Art Reminiscenz der hyzantinischen Architektur betraehten. Eigenthümlich ist es, dass diese vertieften Spitzgiehel unvermittelt auf die Säulehen aufgestellt in der Vorhalle des Klosters Lorch verkommen and zwar in der eheren Gallerie musivisch durchgesührt sind. Die Erklärung durste für solohe Reminiscenzen der orientalischen Architektur nicht





so sekwieft sein, indem seiner Zeit ven hoben weltlichen nad geistlichen Personen hindig Reien in Orient und zu den beiligen Orten gemacht worden sind. Nach ihrer Rückkunft fühlten sie das lehhalte Bedürfnin, Grabeapellen im byzantinsiehete Syrie klutlich dem Vorhilde anfrufthere, kounten sich jedoch von der berrebenden Bauweise zicht völlig emancipiren, was zur Folge hatte, dass derlei ahnorme Banten entstanden sind. Für den Forseher haben diesethen jedoch immer ein berechtigtes Interesse. (Fig. 41) ).

### XV. Die Schlosscapelle zu Pottendorf.

Dieselhe steht fast ganz frei zunächst des durch seine drei Buckelquaderthürme berühmten Schlosses. Wie der hier beigegebene Grundriss (Fig. 48) zeigt, hesteht sie aus einem dreischiftigen







stützen. Hinsiehtlich des Alters gehören das Presbyterium in's beginnende XV. Jahrhnndert, nm weleher Zeit auch die Umgestaltung des Joebes unterm Thurm ver sich gegangen sein mag, denn der niedrige Thurm selbst ist noch ein Ban aus romanischer Zeit, wie diess die eharaeteristischen Doppelfenster im Glockenhause hinlänglich darthun; das Schiff stammt, wenigstens in seiner jetzigen Gestalt, wie eine dert angebrachte Jahrzehl angiht, aus 1474 and der schmale Vorhan endlieb ist weit junger. (Fig. 49.) lu den heiden Abseiten befinden sieh je zwei kleine Rundfenster, im Chorsehlusse fünf zweitheilige Spitz-

bogeufenster mit Masswerk und Resten von Glasmalerei. Hinterm Hochaltar ist ein kleines sehr zier-

liches Sanetuariam von einem Engel getragen angebracht, der Tabernakel mit einem Oitter verschlossen und mit einem Wimberge darüber. Auf einem Sprachhaude ateht: Auno Millesimo CCCCLIII. Der Eingang in die Capelle ist estreder durch den Zabas des Schiffen oder vom Schlosse aus lo den Zabas des Langhausen mößeih. Langhaus wir Presbyterism nied mit einem beben Dache überdecht, das des letteren deckt zum Tibeil die rickwärzigen Thernsteuener. Nur in desen gegen vorme beilmet, die des letteren deckt zum Tibeil die rickwärzigen Thernsteuener. Nur in desen gegen vorme beilmet, die die charzeträistehen romanischen Prestreistehete. Aussen ist das Kirchlein sehnuekto, die



am Presbyterium hefiudliehen Strebepfeiler sind einmal abgeschrägt, ansserdem umzieht dasselbe ein einfacher Sockel und in der Höhe der Fenstersohlhank ein einfaches Gesimse.



Fig. 50.

- Ueberraschend ist die sambafte Azzahl von Grabdenkmalen, die sich in der Capelle befindet. Drei siad im Fushoden eingelassen, die übrigen 14 sind an der Wand des rieksträtige angaratien. Zahnoes sehr zweckmässig aufgestellt. Leider hat dieser Gang kein Feester, daber das Betechen

der Monumente mit einiger Sehwierigkeit verhanden, abgesehen, dass das Lokals unaugenehm feucht ist. Die Monnmente, durchgebends rothe Marmorplatten, sind meistens nur mit Insehriften versehen und mit Reliefdarstellungen von grossen Wappen gesiert. Wir finden darauf sehr interessante Inschriften; wie z. B.: \_Hier leit begraben der edl und wolgeporn ber Friedrich von Pottendorf der letzt des namens der Herrn von Pottendorff dem Gott genad und ist gestorben an Sand drauth tag anno dmi 1488 und ist gewest ohristes Erhsehenk in Östreich." - "Hie leit begraben die edl tugendsam fraw Peternella Palfin gest. im 1521 jar der got genad." - "Hie ligt begraben die edel nud tugendeam Fran Margaretha Brassicani welland herrn D. Philipp Gundler gewesenen k. Raths und Frawen Catherinin gehornen Beckhin von Leopolddorf Ebeleibliche Tochter H. Dr. Johann Ambrosi Brassican R. Kbai. Maj. n. ö. Cammerrath Eheliehe Hausfraw, so den xxx tag des christmonats im MDLXXI. Jar zu Wien in der Stat selig versehiden und von dannen bieher geen Pottndorf endlich conducirt worden." - Hie ligt begraben des wolgehorn bern bern georg Seifried von Kolonitseh zu Burgsehleinitz



lieben Burgleben Aures, einer röm, kais, maj. Rath und Hauptmann der Graf- und Herrschaft Forchtenstein und Eisenstat Ebegemal Fraw Helena von Kolonitsch Freein ein geborn Fuchsin von Fuchsberg nud Kauffenberg, welich den 22 Tag auno 89 mit den eliften Sohn, den sie nit geboren möge, in Got seliglich entschlaffen, welche und vos allen der allmechtig Gott ain fröliebe Anferstehung verlein wöllen." - "Hie ligt begraben der wolgehorn Her Her Caspar von Stuhenberg Erhsehenk in Stevr dem Gott genad MDLXXXV." - - Hie ligt begraben der edl vnd vest Miobel Poekel der gestorben ist am Mittwoche nach lucia im 1521 jar da got genadig sej." Die weiteren Grahmale sind gewidmet Mitgliedern der Familie Zinzendorf, Brauner (Anna Maria Braeduerin geb. Grafin von Trautmannsdorfin † 1642) Grunberg, Schifer au Irnbarting etc. Sonderbarer Weise sind nuter diesen vielen Grabsteinen nur drei mit figuralen Darstellangen zu finden. Ein Monnment ohne Inschrift stellt einen Ritter dar, der nnbedeckten Hauptes steht und seine Rechte auf den anf einer Ara liegenden Helm, seine Linke auf das mächtige Sehwert stützt. Es dürfte sich dieses Monnment auf Caspar Bräuner † 1615 beziehen, welcher Zeit die Tracht der Figur am meisten entsprechen dürste.

Haindorf und Jedenspengen Freiherrn und Pfandinhaber des Kaiser-

(Fig. 50.) Eine zweite Platte mit der gleieben Insehrift, wie die sohon erwähnte, bezuglich des Caspar Brattner, liegt in Mitten der Capelle im Fussboden.

Ein Monument, eine Platte aus rothem Marmor, zeigt en face gestellt eine Frau im weiten vorne zngeknöpften Kleide mit grosser Halskranse und Achselwulsten; das Antlitz etwas diek und gerundet, die Haare zortiekgestriehen und das Haupt, das auf einem Pelster liegt, mit einer Haube bedeckt. Die Hände sind auf der Brust aufeinandergelegt. Die Außebrift, die sieb auf einer kleinen Tasel oher dem Haupte der Figur hefindet, lautet: Eeleuora Frawen von Zintzendorff | Säliger Begrübnoss. Die Platte misst 5' 3" in der Höbe und 321/," in der Breite. (Fig. 51.)

Auf einem anderen ganz kleinen Monnmente, ebenfalls einer rothmarmornen Tafel, ist folgendes zu lesen: Hie ligt begrab en Hern Hannsen Friderich v. Zinzedorf vnd seiner F. lebegemachl. Töch terlein. 1579. Unter der Inschrift in einem Rundhegen ist das Kindlein im Relief dargesellt, das Könfehen auf einem Pelster gelegt und nur mit einem gauz geschlossenen und mit bobem Stehkragen besetzten Hemde bekleidet. (Fig. 52.)

#### XVL Kranichberg.

Zu den aus dem Mittelalter stammenden, noch ganz wehlerhaltenen, allerdings durch mehrfache Zubanten in der preprünglichen Form und Anlage einigermassen abgeänderten Wehrbauten verdient Krauichberg, das Stammschless des mit Veit nm 1510 ausgestorheuen gleiehnamigen Geschlechtes, gezählt zu werden. Auf einem Versprunge des segenannten Eselsberges, der die Wassersebeide zwischen dem Eich- und Feistrizthale hildet, erbaut, heberrschte diese Veste den Zugang in das Feistriz-Thal, in welchem die Flecken Kirchherg und Aspang liegen. Die Bestimmung dieses Wehrbaues, der sieh

die Thalsehle erheht, scheint, wie diess aus dem Grandrisse ersichtlieh wird, eine zweifnehe gewesen zu sein, nnd zwar in erster Linie als Sammelplatz einer grossen Auzahl ven Reisigen und Kriegsknechten und ven Landeseinwohuern, welche dnreh die kriegerischen Erelgnisse des 15. Jahrhnuderts genötbiget waren, sieh nater dem Sebutze der verbältnissmässig reieblieh mit Vertheidignugsmittelu ausgestatteten nud weitläufig angelegten Burgveste an hergen, in zweiter Linie aber auch als Angriffsplatz zur Beherrschung des von Glocknitz nach Kirchherg führenden Saumweges.

Diese zweifache, dentlieh ausgesproehene Bestimmung des verliegeu-

angefähr 500 Fuss über

Fig. 53.

den Wehrbaues hedingte eine eigenthämliche Plauaulage, die der Baumeister, ehgleich zwei sich gegenseitig ausschliessende Bedingungen darin enthalten sind, mit kluger Answahl aller Mittel, mit Verständniss und relativ keinem absonderlich behen Baukraftanfwande gelöst hat, webei ihm die Bewältigung der verliegenden Aufgabe durch die allerdings für sein Verhaben günstige Bedengestaltnng wesentlich erleichtert werden ist.

Die gauze Anlage dieses mächtigen Vertheidigungsbanes hildet ein fast gleiebseitiges Viereck (Fig. 53) and befinden sich darinnen als in der Verhurg die zur eigentlieben Barg gehörigen Oekenemie-Gebäude. Das eigentliehe Hochschless (H) ist auf einem die Verburg müchtig überragenden Felsen erbant und hildet in der umfangreiehen Genammt-Burganlage eine Aubaute an die westliche Eeke, Sie liegt den Eingangen in die Vorburg engenüber med ist von geringem Umfange. Die Vorburg mit ihrem Worken, Thereithreme, Ocksensein-Gehäbend, Glaten bediedet sich auf einem gersinnigen Platena, das durch eine in östlieber Richtung vorgenommene und durch Febrenahrund nachhaltig auterstützte Bergabtzagung und Erchberungen gewennen wurde. Noch heute befonden sich daselhat die Wirthebanfagehönde, Stallungen, Speicher, Taferen und das Brithaban nebat den nettwendigen Gemeinsgehönden. Die ganze Burg ist mit siner mächligen, aber gegenwärtig seben sehr sehndenben Manner umgeben. Daver befand sich der Burgraften, Nur in der Reichben Richtung bliedt die durch Pelesanthragung bergestellte Felewand einen anstitutiehen Abschnitt, Wenn man in der Richtung von Glocknitz in denselben gelangen will, so tritt man (v) durch ein befangtigtes Thor ein; dasselben neben der Einfahrt noch mit einer Einfanspfrier für Franginger verneben, wurde dereh eine Zaghrichte gesebatut, die über den Graben führte, and von weischer noch die Zaglischer verbanden sind. Für die Vertheidigung wind oher dem entdobgegen There im Steinbaue Schossicher angehrankt. (Fig. 64) Ein zweiter Weg



Fig. 54.

fibrt aus der Richtung von Kirchberg am Wechtel gegen die Burg und ist für denselben ein besenderes Trot errichtet (b), wiebbes in gleicher Weise mit Gausstebern, Scheisenscharte, Sphiltecher und Mordgullerien und nobst der Einfahrt mit einer Einlasspferte für Fungtinger verseben war. Von beiden Thoren fibrte je ein Weg über den Verhef, bis sich beide Wege vor dem nas einem Halbkreise construiten Thorban () der Robebbarg vereinigken, aus dem man in den Zwinger trat, der sich um das Hanptgehände derselben zeg. Die Strecke von Eusseren There (a) bis zu diesem Tberhaue (i) enthält 152 Mannesschritze, oder ungefähr 60 W. Klafter, und die Wegstrocke von dem zweiten Eusseren There (i) his dahn (i) misst 182 Schritte oder ungefähr 72 W. Klafter.

Die anf dem rechteckigen Vorhofe anfgestänten Wirthschaftsgehände, Speicher n. s. w. wurden in der Art vertheilt, dass ihre Resseren Wandmanern zugleich die Umfangsmauer des Wehrhaues, nämlich die innere Vertheidigungsmauer bildeten. ranichberg. 169

Der nach aussen halbkreisrund gehaltene, nach innen polygonal aus sieben Ecken construirte, mit Gundlechern, Schiessesbarten, Lucken, Zughretche und der Mordgullerie ausgerütztete Thorbaus (?) orbielt einen Durchmesser von nakenn 10 Klaftern, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, eine beträchtliche Annah Reissiger und Bewaffneter ausfunnehmen. (Fig. 55, 56 und 57.) Unmittelhar in seiner



Fig. 55.

Nühe stand ein zweiter, derzeit schon abgetragener, vierseitiger Thortburm (b) mit Zugbrücke über den Zwingergraben, durch welch' beide man zunächst zum Eingangsthore (f) dos eigentlichen Hoch-

seblosses gelangte. Letzteres ist in seiner ursprünglichen Form nieht mehr erhalten. Es sind überhanpt in der Nähe der Einfahrt (t) mehrfache Zubanten eutstanden, darunter ein Stiegenhans, welches zu der in der nordöstlichen Ecke angebrachten Burgeapelle (a) und den Wohnräumlichkeiten des Sehlossinhabers führt, wodurch die praprüugliche Form derselben unkenutlieb geworden ist. Gegenüber dem noch ziemlich wehrbaft gehaltenen Thortburme (c) und dem abgetragenen Thore (b) erhebt sieh aus dem fast regelmässig vierseitigen Grundplane des Hochschlosses an der östlichen Eeko der Wartthurm (f) als viergeschössiger, nach allen vier Seiten gesehlossener Bau, dessen Seite 6 W. Klafter misst, und trug wesentlich daza bei, die dem Angriffe zunächst ausgesetzte und am meisten gefährdete Stelle der Veste gegen feindliehe Ueberrumplungen und Ueberfälle oder eine andauernde Berennung zu siehern. -



Das Schloss selbst ist ein vierseitiges Gebünde. Die Länge der nördlichen Schlosseite beträgt 24 W. Kinfer, der östlichen Schlosseite 21 Kinfer 3 Pass; dem entsprechend sied und bei en anderen heiden Seiten augelegt. Die Traktisief des nördlichen Theiles mit Einsehluss der 4 Puss starken Anssenmanern 311. Autgest. misst 35 Fus, des westliches Traktes 29 Fus, des stölliches 35 Fus e Zoll, and des östliches 31 Fus de Zoll. Die Längeseinle des riencisigen, durch neuero, achainen recengine Hoferannes beitzt 60 Fuse 6 Zoll. Die Längeseinle des Fieres die Hoferannes fibrit eine Preitreppe (1) von 27 Stafes 6 Zoll, die Breite 32 Fuss. An der Nerdesie des Hoferannes fibrit eine Preitreppe (1) von 27 Stafes in das erste Gesebbes, so wie dereit diesen auf der Stedenie in lament des Bleifes angelgelen Cemmunioutionagang (1) die Verhindung der einzelnen Räsmlichkrites bergestellt war. Lettierer diente im
Aussersten Palle auch als Vertheldfürstagegang und erhitet in diesen Ende diese entstrechende Berstamaser.



Fig. 57.

Die Schloseapelle wurde wie das Bechechloss selbst mansigfachen Umhautes unterzegen. Eine an der Wand erhaltese Jahrahl 1877 weitst daraut bin, dass is zur Ausgangstelle Greithik erhant worden sein mochte. Ans der gegenwärtigen Basconstraction lässt sich dieso Erhauungszoit sicht nachweisen. In den im ersten und zwichen Guechesse des Hochschlossen verfiellten Wohn- und Wirth-schaftraktinichkeie, se wie in dem im Erd- und Keltgregeschosse untergrenzbeiten Kellern, Köchen und Vorralbskammern n. s. f. anden sieh keine für die Bestimmung der Erbauungszeit sieheren Anhaltzunktin den der Schlosspalvers erbaut, und fast durchgehende auf antäffischen Felsen findirt wurde.

Um das Hochschloss ist der Zwinger von unregelmässiger polygenaler Form nach drei Seiten angologt und darch zwei Rundidturm verstärkt; an der Stüdeite des Bechschlosses kennte wegen des senkrebt ahfallendom Torrains derselbe nieht angebracht werden.

# UEBER EINE ITALIENISCHE BÜSTE DES QUATTROCENTO.

VON

## ALBERT ILG.

Das k. k. öster. Museum für Kunst und Industrie erhielt im Mirz 1870 am Rem eine Bister, angellieh Herzog Friedrich II. da Urbine darstellend. Die felgenden Zeilen beabsiebtigen die Frage soweit als möglich in Untersechung zu ziehen. Und zwar wird sich die Erwägung dahis sondern, dass verset die Richtigkeit joser Bezeichnung, ferner das Herkemmen der Büste als Knustschöpfung in Betracht zu auchmen ist.

Das Bildwerk aus mittelfeinem, gelhliehen Marmor ist 10" boch. Es zeigt einen Mann von ruhig-ernstem Weseu, das ziemlich ovale Gesicht trägt die Spuren nahenden Alters, sein innerer Ban tritt in den Sehläfen- und Backenknochen sowie am Kinne stark hervor, die Hant liegt mager darauf, nur unter dem letztern hat sich eine fettere Lage gesammelt uud verleiht dem Ausdrucke etwas stattliebes. Die Nase erlitt zwar Beschädigung, doch ist noch so viel von Ansatz an der Wnrzel erhalten, dass man hier den Beginn des gekrimmten Profils dentlich wahrnehmen kann. Nebst diesem Prefil gibt ferner die kräftige Eintiefung nuter der ein wenig volleren Unterlippe, welche schurf in den Muudwinkelu verläuft, von der Seite gesehen, dem Bilde einen ehnrakteristischen Anbliek. Die Augen umkreisen von der Nase nach den Schläfen mehrfache Falten, deseleieben dnrehfureben über den aufgezogenen Brauen parallele Runzeln die Stirne, sehr marquante Vertiefuugen die Waugen. Das noch reichliche Haar tritt nnter der Mütze vor und sammelt sieh, das Ohr freiinssend, diehter im Nacken. Die Kenfbedeekung ist die im 15. Jahrhundert hei ältern Männern häufige, das niedere, eylindrische, au den Seiten eingebanchte



Käppehen, Biret, den Hals umgibt der bortenartige Saum des ganz glatten Gewandes, verue in zwei keine Quästoben endigend.

Die Individualisit zum Erkennen zu brüngen, in dem todten Werke das Leben, wie es ehen ist, dem Anstanane zu übermiticht, errebicht bier als alleinige Absilde des Bildeern and sie ist in gewisser Hlaufeht wol erreicht. Die Zesserlich bemerkharen Sparen eines sinnigen, kraftvellen Geisteslieben, sowie reichlieber Erkhärungen, der am Deen gestählte Slau, Ernst, Wirde, Nachdenken sprechen and des Zegen des Bildes, aber nur es weit, als es eben diese Linies, diese Schädelbildenge, Fernen und Fernben von selhat, dereh ihr eigene Erzeheiten mit sich brüngen. Kern der, wir im agen und Fernben von selhat, dereh ihr eigene Erzeheiten mit sich brüngen. Kern der, wir im Anstellatische Katssier sehd das Sichthare, Vorhandene nuch, ohne zu berwecken, dass diese Eustern Anstelben ihre geistigse Ursachen im Innern des Menschen verrathes sollten, er bildete das Seiende mus seiner selbst wegen. Diesen Gelünden kancht ihr Biste betrefte ihrer Auchtkrunz.

Zur Untersecheng, eb der Angahe Glanben heizemessen, welebe nusere Büste als Porträt Federicos gelten machen will, können wir leider nicht alle anthentischee Bildnisse des Fürsten mit derselhen vergleichen. Hieber gehörte ein Werk der Malerei, ven einigee (Pangileeni, eleg. ster. di Giov, Santi p. 18, Lengbena in der Uehers, des Quatremère de Qeiney p. 242) keinem geringern als Rafael zugesebrieben, der es nach einer Arbeit des Vaters copirt hätte. Das (von Passavant, Rafael II. 61 nieht anerkannte) Gemälde, im Besitz des Cav. Crivelli in Mailand, zeigte den Herzog in der Rüsteng, entblösstee Hauptes. Eine lebensgresse Nachbiidung im Palast Aibani ze Urhine diente als Vorbild eines in dem Werke: Historia di Girelamo Mutio Giustinopelitano de' fatti di Federico di Mentefeltre Deca d'Urbino (Venetia 1605, 4.) entbaltenen Kupferstiches. Ein nech bedeetenderes Werk ist die Tafel des Justus von Gent, 1474 für die Bruderschaft del cerpe di Christo gemalt (ietzt in S. Agata zu Urhine. Descriziene della antica ebiesa im Archiv der Bruderschaft, bei Passavant a. a. O. I. 431.), darauf nehst andern anch Friedrich II. Bildniss zu sehen, der zur Aesführung beigestenert hatte. In der Brera zu Mailand finden wir enter Nr. 107 Maria von Engeln und Heiligen amgeben, vor ihr kniet der in eine Stahlrüsteng gekleidete Herzog. (Burckhardt, Cieerene III. 822.) Das Gemälde rübrt von der Hand des in der Perspective und im Perträt gerühmten Deminikaners Fra Bartolomee Corradini gen, Carnevale her, eines Urbinaten, den Bramante end Ranhael stedirt haben, † 1484. (Nagler, Künstlerlex, III. 119. Litta, famiglie eelebri italiane, Dagegen: Crowe & Cav. II. p. 554.) Auch Piero della Francesca di Borgo di San Sepelero malte den Herzog und seine Gemalin, Battista Sferza; das hente in Florenz bewahrte Werk entstand um 1469, es ist gestochen in der Galleria illustrata di Firenze. Wir sind wenigstens in der Lage, die besehreibenden Werte A.'s v. Reement anzufebren, welche Uehereinstimmung mit den übrigen Beohaehtungen ergeben: "Er (Piere) stellt ihn im Prefil dar, in seben vorgerückten Jahree: die Züge sind scharf geschnitten. Nase eed Kine sind hervorragend, das Ange niebt lebendig, der Ausdruck mehr an Bedachtsamkeit und Güte mahnend als an raschen Geist und Entschluss." (Beiträge zur ital. Geschichte III. 471. Sein Triumpb Federigos ist abgeb. bei Crowe & Cav. II. tab. zn pag. 547.) Der Sienese Francesco di Giorgie, dessen weiter noch zu gedenken ist, wird von Vasari gleichfalls als Urheher eines Bildelsses von Federico erwähnt, ausserdem einer Medaille desselben end vielielebt auch des Steinreliefs des Herzogs, nüchst der grossen Stiege im Urbiner Schless. Die Sakristel der Capelle daselbst enthält ein Porträt des Fürsten, welches Jacome von Florenz in eingelegter Arbeit mit der Inschrift: Federico. Dnx. MCCCCLXXVI ausführte. Gewiss existiren nech zahlreiebere Perträts desselhen Mannes, Werke der umhriseben Maler- und sienesisch-flerentieischen Bildbacerschulee, wir wenden uns zu den wenigen Bildeissen, die ens zu schaeen vergönnt sind, welche gleichwehl keinen Zweifel über die Richtigkeit der angegebenen Bezeichnung anfkommen lassen.

Es ist diess vereret sin Gemälde der Ambrasernamning auf Holz gemäß, Brathild. (Sackon, die k. n. Ambrasernamning p. 90.) Der Dargestellte ist unbedeckten Hapten, in einer Othlieben Mantie gebüllt nach drägt darunter Hermelin und Geldpanzer. Die Zuge des gleich allen mir bekannten Pertellten Federico's gans en prefil gezeichneten Bildnissen stimmen mit desen der Bütte; übrigens ist die Malerei se mittelmässig, wahrscheinlich zur eine schlechte Copie, dass ihr Zengniss kann Wert Aut. (Nr. 1073.)

Um so sieberer bestütigt ein anderes Bildwerk der Sammlung die Behaptung. Es ist ein Flachreifel in alabater Contagnion auf danktem Gronoch, bisse den Kopf der Britten seggeend (VIII. 17.), die Bedeckung ist dieselbe; die dem Gedüchtniss sieh so sebaell und kenstlieb einprägenden Formen auf Linies des Kopfes werden negleich auch in dieser Arbeit entdeckt, welche Primiser (181.) noch hirfe für ein Bildissis des Bernager Galassos Maria febera hätt, (Dagene Sacken, II. 102.)

Ansserdem mehrers Medallien des Mun- und Anüken-Kabinets in Wien. Im vorhinein sei für alle insgleichen das Ergehniss einer sorglichen Vergleichung ihres Brustfildes mit des Formen Zügen nurers Biste dahlie ausgesprecken, dass die Achaliekheit unverkennhar und der chanakterisische Anhlick, welchen das ohige Citat über della Francescu's Gemälde so kurz und treffend schildert, trotz Verstimmlung, Zelt-, Kunst- und Stoffverschiedenbeit aus all' diesen Werken und der Büste klar ent-gegantritt.

Dieselbe kam in Begleitung einer Stäre an, welste eine Medalle nammt Legende darstellte, und warde ab Arheit und derselben Medalle angegeben. Wir sprechen nicht betr abs letzter, constatiern aber die Gleichheit der Zege, nachdem die Vergielebung dereh ein in genannter Samminung befulle war. Der Arrest das 7 im Durchmessen betragenden Stückes von hellgelber Bronne neigt Federige's Brauthild in einfanher Plattenristung, wieder mit der Komfederkung der Bitte. Inzelschie

D (i)V(i) . FE . VRB . D (u) C (i) S . M (o) TE . AC . D (v) R . C (o) M . R (e) G . C (a) P . GE . AC . S . RO . ECCL . C (o) N . INVICTI.

Revera: Reiterhild des Herzogs in massigem Relief. Der Meister der sebönen, sehr fleinsig detaillirten Arbeit seenst sieh, es ist ein OPVS. SPERANDEL, Sperandio's von Mantus, Sebülers des Vittore Pisano. (Cioognara, storia della scultura V. 408, Perkins, ital. scelptors p. 216.)

Von gleicher Grüsse, doeb minder fein in der Ausstührung ist eine sweite Medaille, die des edlen Persten in Krieg nad Prieden gleichwisgenden Werth zu verkänden bestimmt sebeint, von danktem Metall. Das Brastibil untersebeidet sieh vom vorigen nur darch den Reichtham der, hier getrieben sebeinenden, Rätzung, über welobe vorn eine Halssebleife niederbängt, lesebrift:

ALTER. ADEST. CAESAR. SCIPIO. ROMAN'. ET. ALTER. SEV. PACEM.
POPVLIS, SEV. FERA, BELLA, DEDIT.

Sowie diese beliebte Hinweinung auf Schipte und Caesar ganz berkemmlich im kumanistischen Geited der Zeich läufe; (verg.l. Burkhard, die Collut en fer Ransissanse in Jalien, p. 201)., ribnta ands die Legende der Kehrseite dem Marsliebling, dessen gifsekliche Constellation durch drei Placeteuzeieben über Symbolen des Krieges und Friedeau versinshildet ist. Unter diesen der Adler mit Schlangen in des Krallen, dadei die Worte:

INVICTVS. FEDERICVS. C. VRBINI. ANNO. D. MCCCCLXVIII.

und:

OPVS. CLEMENTIS. VRBINATI.

Wir werden noch Arbeiten dieses wenig bekannten Erzkünstlers ansuführen hahen. (S. anch Bolzenthai p. 51.)

Bei einer kleineren Medaille hat das Gewand dieselben Linien wie an unsrem Sculpturwerk, das seharfe Profil stimmt an meisten in diesen heiden Darstellungen überein. Dunkle Bronce, Durchmessen 1½", Jaschrift der Vorderseite:

FEDERICVS.CO.MONTIS.FERETRI.VRBINI.DVRANTISQVE.

Der Revers zeigt einen laufenden Wolf oder Fuehs, — darüber die Worte:

REGIVS.CAPITANEVS.GENERALIS.

Heber den Künstler belehren die Worte:

OPVS . PAVLI . DE . RAGVSIO.

Paul von Raguna, Goldarbeiter und Medailleur, arbeitete vorzüglich an Corvin's und Alfon's von Arragonien Hofe. (Kuknijević Sakcinski: Kroatisch-dalmatische Künstler am Hofe des uugarischen Königs Corvinns, Agram 1860, Bolzenthal p. 40.)

Eine kleine Medaille hat wieder am Revers das laufende Thier, — darüher schwebt ein Schrifthand mit verwischten Lettern. Das Porträt der Vordenseite erinnert besonders an die su erwähnende Darstellung des Gondolo Tedesco; das Antlitz blickt etwas freundlicher, doeb sind es nuverkennhar dieselben Zäze.

Im Schlosse von Urbino besieden sich mehrere Portstät des Erhauters. In Arsold's Foliowert, (Orb brengeiste Palast von Urbino, Leisjus [1857], Al. 1), ist die eine, ganze Figur, wiedergegeben und damit die Bestätigung der Angabe, welche noch mehr in die Augun springt, wenn das Medallion der Tübreinfassung in Betracht graugen wirdt, welchen dasenhat Taf. 28 reproducieit ist. Man wird mach elaigier Erwägung der hehreundende Eindricke und Tänsechungen, weiche in ersten Angestülek die Verschiedenheit all dieser Umstände: Material, Metall, Stein, Ostbild, moderne Reproduction, derewerbeidenheit all dieser Umstände: Material, Metall, Stein, Ostbild, moderne Reproduction, die Varschiedenheit der Dargestülen, Individualität der Neister der, verstranzeben, sich umbin können, die Nachhildung desselben Vorhildes in den erwähnten Portriten zu erkennen, zumal in dem Gesiehte etwas Charakterisisches immer vinder desselben Eindrick betrorreit.

Federico folgte seinem ermordeten Bruder Oddo Antonio ais Fürst von Urbino. 1444. selt 1474 als Herzog, zu dem ihn Sixtas IV. erhoh. Ihm ist mit seltener Widerspruebslosigkeit das ebrenreichste Zengniss gegeben, so gewaltig, klug und siegreich er als Krieger gewesen, diesen Ruhm doeh durch den grösseren des Mouseben, Gelehrten und Knastfreundes übertroffen au haben. Es war ein hoher Charakter voll Reinheit der Gesinnung und goldener Treue, wohl einzig nnter den Condottieri seiner gränelvollen Zeit. Bei dem treffliehen Vittorino Ramhaldoni da Feltre, weleber unter den eiteln, zuchtlosen Humanisten etwa dieselbe Ausnahme hildete, wie sein Zögling später nuter den Fürsten, ward Friedrich als Edelknabe in dem berühmten Alumnate zu Mantun, der Casa giocosa, gehildet. Vom Lehrer eilte der innge Held gar bald auf das Seblachtfeid, denu ohne Hoffnnug auf Besitz und Erhe blieb Ihm, dessen Geburt für illegitim gehalten wurde, kein Weg als der des Kriegers offen und so trat er als Condottierl lu die Dieuste der Könige Aifonso und Fernando von Neapel, mehrerer Päpste, der Herzoge von Ferrara und Mailand u. A. Wir heguugen nus, auf die zahlreiehen gleichzeitigen und späteren Beschreibungen seines Lebens und seiner Kriegstbaten zu verweisen, daranter vorzüglich Giovanni Santi's Reimehrouik für Guidobald, deu Nachfolger Friedrichs verfasst (in den Ottobonianischen codices des Vatican), Vespasiano: Federigo duca d'Urhino, Panlus Jovins: Elogia virorum hellica virtute illustrium. Basil. 1575, und die Stellen hel Pii II. Comment., Pyrrhus Perottus, Raphael Volater., Tirabashi. Unter den neseren: Dennitona, memoirs of the daken of Urbino, Landon 1831, P. Vettori in Arch. Stor. appead, com. V. 321. Sein Beherrekats, für dessen Erweiterung er unnsterbroeben copiren liese, die Verliche für Lirius und Sallnat, seine Gewandtheit and der Passen jener Jasenbricher, latienischer und tenkischer Sprache brachten ihm allgemeiner Lob, so dass der Passen jener Jasenbrit in seinem Palast nicht lieg, welcher Federicos Friedenschaten ein Aufwingen und Schmicken seines Bieldeuruhmen sennt. Es ist ein uns bedeutender sebeinendes Lob als die sehmichlierischen Vermehe eines Percello de Pandenj, der die Thater des Condicitier in Altzanderangen machen mehrte. Ueher seine herriche Bibliothek, deren Hauptschätzs 1657 in den Valican kamen, nieht Banke, deutsche Gesch. im Z. d. Ret. V. 127, Blune, [tralicon III. S.)

Dieses Streben legte für die Richtung geistigen Lebens den Grund, welche der Urbiner Hof unter seines Sohnen Regierung vertrat, diejenigen Kreise, deren Gesprüche Raphaels Geiste so obenbürtig nud verwandt ersebeinen, dass man auch im geistigen Sinne hier die Heimat des Meisters erkennen mas.

Die Schriften von Baldassure Cautiglione, Baldi's (della vits e der fatti di Gaidobalde I. da Montefeltro Desa d'Urinio. Milano 1821) und des Carcialia Bleunio (de Guido Utalulo Fertrio deque Elinabetta Gonzaga Urin. desilosa Liber. Venette 1550) schildern den Glanz der Hofhaltung zu Urision und stellen in einem reines schiesen. Liehte die Kriste dar, aus desen Raphacal als schinster Stern sich chrob. Sie entwerfen von dieser Gesellschaft ein no odles Bild, dass dieselhe sich erfresilich von fast allen zuitgenössischen Hörlirkeln Italieun nierscheidet, in denne die Hosende, horfelende Kraft des antiken Gelstes, des wiederewashten, bereits seben wieder ausgeatzet war. In Urision waltete die hole Masth des Humanismus ungeteitst, gesund und rein, wie sie nicht lange dassend sich zu erhalten vermendett. Eller weckselte man die gestvollen Gespräche über Gelscheit und Ihr Vershälten zur Gütt, begeintet von dem Gedanken der aufliken zusätzungsbur, die so barmonisch mit dem Raphaelfschen Gelsie erscheiten, dans man ist eines Madomens spreches zus hören glankt. In diesem Kriste inberrachte die Liebe für das Alterthum Minner und Franen, win sie die behen Propheten der Rennissene Dauke, Petraces erfüllt, wahrend die härjen Hilfe sich lieber Beceau zus Meister und Fahrererkorne, der zuerst unter den Humanisten, ein leichtes und leichtfertiges Spiel mit der Wiederbelchung der Anzike gertrieben.

Man macht noch eine andere intereasante Beobachtung, wenn diese Hoftzeise Italiem dem Einen von Ufrüne entgegegehalten werden. Dieser wan nicht weiger wie jene eine Utherkommenschaft des Mittelalters, der erstorhenen Zeit. Allen war Russerlich noch das Gepräge der Minnebblé aufgedröcht, wie Frankreich, Deutschland, Italien sie gelaht, aber der Geist war entwichen. Indem um Reute vrebibene, int est herricht in sehen, wie auf jest eine heilige ielsel Francerverbrung, die Seele der Justitation, vergessen und an die Stelle ein antik sein sellendes Oegenthell, — auch Francerverbrung, aber sehr reelle, gezetet haten, wie die remanische Derskwies verwinder war und zur mittelst der überkommenen ritterlichen Seenerie Beyardo, Ariott und Andere Dichtungen ernannen, welche gerunde das Extrem der mittelalterlichen sind; aber in Urkino ist en umgelehrt. Das Aconserliche des mittelalterlichen bidenben Wessen ist wol der edlern, sehrener Perm eines dem antiken nachgehölten Lebens gewichen, von dem innenten Geiste, dem empfadungereichen Deutsch und Anschauer der alten Zeit scheinen uns jedoch bedenbane Beate im jesen Gesprichen bewahrt, denn sie sind auffallend von sonstigen kalten Schönheitsdefulionen der Humanistenperiode unterschieden, und gerade inner Zus der Anschausen. Sichsten Gibt als höchste Schönheit und umgehet zu denken, in denken, in

heiden das Gütliche zu ahnen, — eben diese hat neben dem elassischen Beigeschnack, den wir erwähnten, anch ein wezigstes chen so kräftiges Element ehristlichformen Empfinders beigenzisch; welches eich darin zeigt, dass gerade Umbriess Maler dieser Zeit im Ausdruck einer mußglichen Stare, beiligen Milde und frommen Herzesagtie die Seböhnicht zu erreichen sonden, wie Ruphaufe frührer mit in zerwiesen Betracht alle seine Werte geleichfalls bezugen.

Federico, der Vater des Herzoge Guidobald, ist es, der dieses edle, schöne Leben am Urbiner Hofe hegründet hatte.

Der Fürst war in bebem Masse auf die Pflege der Kenat bedacht. Um nur läusptaschen annführen, erinnen wir nehst den erwänkeites Werke auf jesse herheiten Gemilde Jacky van Eyck, das Franceland, welches wir um aus Fasius Benchreibung, 1456, (de viris illustrikus. Siche Wangen, Ucher H. und J., ran Eyck, Breisal, 1822, p. 198, und Vazas, introduzios) kennen. Im Beihertzinner prangten über den Schränken Plauszischlicher auführt und moderner Philosophen und Porien, von denen Raphael in frühem Alter sich Zeichunngen nahm; sie wurden für Arbeit des Melozzo da Forli gelalite, stammen wahrebeitlicht aber, wie E. Förster meint (Kaphael I. p. 24), von einem fündrischen Meister, und befinden sich nun zum Tehl in Rosu (Pal. Barberin), zum Theil im Louver, Balberit, Schleger Timotoc della Vien der Vill, malle ein anderen Zimmer, Minerva, Appel und die Masen waren dargestellt (Balki, desernitose del palzaro dusale Clüblen, 1957.) Der genantie Pieter della Francesca, Lehere des Meiozon, malte für den Dom eine Geisening zuf Bestellung des Herzogs. (Schorn's Ammerk, zur Vazari und Vitta di Pietro d. Fr., pittere del Borgo San Sepolere, da G. Vazari zrichtia in tote illustratiere, Frienze, Urbins'e Gemüldezamming galt als die eries seiner Zeit. (Pasavavat I. p. 6.) Berühmt ist die Bilsel mit Miniaturee, welche ein französischer Küntler für den Herzey veilendente. (D'Agissourt, Malere), kin. 7:8)

Die hervorragendste Bethätigung seiner Kunstliebe ist aber die Grindung des Palastes selbst, der zum Theil ein Umhau der mittelalterlieben Burg, noch vor Federico's Ablehen 1482 vollendet dastand, soweit vollendot nämlich, als wir ihn hente erblieken, während, nach den Plänen der Erhauer zu prtheilen, freilich viel unfertig blieb. Das im frühen Renaissancestyl, der Art Leen Batist Alberti's verwandt, errichtete Gehäude ist in dem ohen erwähnten Werk des Abhate Baldi und dem nenen Friedrich Arnold's kennen zu lernen. Die durch Vasari's Angaben (in dem Leben des Francesco di Giorgio) vernrsachten Streitigkeiten über den Erfinder der Aulage, für den man ührigens den Herzog selber auch gehalten, (Gins. Piacenza hei Passavent I. p. 10, Note 2), berühren uns hier nicht so wiehtig, und mögen durch Anführung des Resultats allein erledigt sein. Vasari machte den genannten vielseitigen Meister zum Erhauer des Schlosses, wogegen Rumohr (Ital. Forseh. II. p. 182-200) dargethan hat, dass, Francesco's eigenem Beriehte nach tin dessen Manuscript: Trattato d'architettura etc. ed. Cay. Cesaro Salnzzo eon diss. e note di Carlo Promis, Turino 1841.), der Künstler ehen nur in dem hier hauptsäehlich hehandelten Zweig der Baukunst, Festungsanlagen u. Aehnl., dem Fürsten Dienste leistete. Er erwähnt nur eine Art Stall oder Reitereaserne im Palaste als sein Werk, doeh ist Arnold wahrscheinlich, dass er anch die begonnene Facadendecorirung gegen den Dom hin arbeitete, womit Vasari stimmt, während sie Pungileoni dem Ambrogio Milano zuschreibt. (Vergl. auch Passavant I. p. 3-11, Anh. 11. p. 422, und Perkins, Tuscan seulptors I. p. 114.) Der Herzog liebte Francesco, welcher einer der ersten Meister im Fortificatienswesen war, nach dessen Werten "wie seinen Sohn" und besehäftigte ihn zugleich neben Rob. Valturio, jedoch nur mit Anlagen von Citadellen, während der eigentliehe Erbaner des Palastes Luciano di Lanrana ist; sein Anstellungsderet itt nech erhalten. Er stammte am Slavoulen und arbeites 1468-83 am dem Bane, worant warbredeinlich Bacco Fintelli füglet, ein in seinem Sypte Brueslinecht urverwadert Arbeitekt. (Gaye, Marschaltt 1836, Clementini, storia di Rimini). Nach Lauranna's Entwürfen bante Pederico anch den Palast von Gibblio. (Rin. Biposati della Zecca di Gobbio. Belegan 172). Use ist albein wichtig, dazs die beiden erstgenannten Kunstler, welche voch zu des Hernugs Lebreiten in Urbine arhelteten, Lauranna und Francesco, nagieich auch, wie alle Banmenter dieser Zeit, Soulptur und Orammett besorgten. Die Begrechenig der Palastatesen, welche die beschiedigie karne Schlierung von Hernug Friedrichs Loben und Streben erforderte, liese uns diese Künstfernanen nennen, semit zugleich Bild-na er na nun, welche alse un beschlen nüttig sein wird, we von einer Buts der Zeit die Rede ist. Doch massten wir hiemit vergreifen, denn vererst ist der Meinung zu begegens, dass Urkinnäsche Künster zu herbeitsbeitiges werze, wenn and den Urprapun geneser Werker gefragt wird.

Die Autwort fällt nicht sehwer, sehon ans den bisherigen Notizen würde der wirkliehe Verhalt zu ahnen sein. Urbino, Umbrien hatte eben keine Blüte im Gebiete der Sculptur, während die liebliehen Werke seiner Malersehnle eine so hohe Vollkommenheit erreichten. Wirft man ferner nur Einen Blick auf die Büste, so ist augenscheinlich, dass selehe Behandlung der Natur, ganz realistisch. voll Anfmerksamkeit für das zufällig-individuelle, dieses Streben nach porträtgemässem Treffen, diese Treue der Wiedergahe, nicht der Stätte entstammen kann, wo die Schwesterknust gleichzeitig sich voll frommer Empfindung noeh in den alten Typen mensehlieb-göttlicher Idealfiguren bewegte und holde Andacht, susse Gebetstimmnug allein in alle Zuge zu legen snehte. Umbrieus Sehnle, aus Keimeu entstanden, die der längst verbifbten Sienesischen, dem Shnlieb süssen, seelenvollen und gegen alle Aensserlichkeit etwas gleiehgiltigen Duccio, dann Fiesele's und auch Gentile Fahriano's Einfinss zuzuschreiben. - entfaltete damals eben ihre Blüte, welebe nur noch in Raphael's Jugendschöpfungen verklärt erscheinen sollte; sie stand eiusam, ohne eine congeniale Seulptur in dem abgeschiossnen Gehirgswinkel, während amgekehrt zur seihen Zeit wieder Siena die Kunst der Bildnerei in Stärke sab, desseu Malerschule in den Hintergrund getreten war. In Urhino's Thaler mussten den Realismus, die Seeie des Kunstlebens in dieser Epoehe, Auswärtige hringen; wir sehen in den Unternehmungen Federicos und seiner Künstler diesen Process anhehen, in unserer Büste hereits eine Frucht davon.

Vielleicht ist nech ein Menest gans specieller Art zu beschten. Sicht is nicht aus, als seit erferten inferdiedlich über im erstlichte genümmer Genutik gewesse? Im allgemeines ist es erwissen. Der thatoereiche, kraftvelle Geist des Kriegers und Reguetes stimmt dafür, als Hammist gestand er, dass ihm die militärischen Schriften des Alterdums am meisten massgtan, wübrend er z. B. Pabet Fins II. Lauserei, dass er von Krieger ver Troja nicht senderlich vielt halte. Mit ganze Kraft und Neigung habnte er dem neens Geist in seiner Sphäre Bahn auf brach das Hass der Vitze, in dem ein mit die Geistern der Autie zu mittelatierlich-enge sehlen. Aber selbat an der Maleirereten, weishe er verminsste, ist dieser Hang bemerkher; die segensmate Umbrische-Schole mit lieren charkteristischen Typen ist en nicht, die hieruster vertreten erseheint, zoedern die Niederlünder Jan van Eryck und Junsa von Gent, der ander Hamische Mister, welcher die Postenbilder im stedie malte, oder wenn es Molezze enis sellts, doch wieder ein der gen. Sohale fremder Könstler, der Squareione und dem grossen Reformster Mansfern anbeisch. First delle Francesch hilder in den Mansaccio etc.

Durchhilden wir nan die Reiben von Kanstechtuen, welche jene realistischen Schulten der Seulptre historitenen, die Bildwerke Bereutsischer Meister namentlich, so drängt sich ferl and augswungen die Ueberzengung auf, dass die erworbene Büste in diesen Kreis gehört. Was die am 1818 höberse. Palasthau thätigen Neister anderwärts und dort ausführten, stimmt im allgemeinen Charakter des Styls, der Auffassung des Lebens und in der Technik mit dem Werke überein; im besondern zu estsebeiden, welchem dieser Künstler die Urhobersebaft zuzusprechen, ist an diesem Orte leider nieht möglich, wo Werke ihrer Hände völlig fehlen.

Pracesso Matritio di Giorgio di Martino Pollajuolo, ein Universalkinatter, seiner Lichlingsneignag mfolge aber eifriger Durubiroscher der Bücher über Pettungshan des Vitruv, pflegte indess auch die Seulpter, wie die meel Engel im Sieneser Dom, das erreilute Oranneut am Palast, die Nedaille heweisen. Das lange Zeit ihm zugeschriebene Grahmoument des Cav. Christofore Pelice in S. Francesco ritht volul vou Urhans da Cortona ber, doch hat zu dienem Irribun eben beider Verwandischaft allein führen Können. Nus sind aber die Arbeiten dieses Schülten des Verehietta streng, von Leichemunsken Banlichem Andrack. Vecehietta selbat, Schülter Jacopo'n della Quercia, lieferte in dem berthanten Grabdenkmals des Jaristen Marine Soccino's sin völlig gleichartiges Werk, bart und trocken, nur auf strenge Wiedergabe des mirklichen bedacht, in nech ricksichtslosserer Art als Donatello's Stri.

Wir könsten auch noch Rosellino's gedenken, wenden nas aber ze den Brigen, von Federich beechtlitigten Klustiern. Hier begegenn wir Anbrogio Barzecie, den Anation Milano Sönd (Giovanni Santi's Reinschronik berichtet von ihm, "di eni en paleon li mirabil fogliami"), der Pertiger der prach-vollen Tubrerichansungen. Anche sien Sylt, von dem benocher das 1475 in S. Görgis hel Ferrant vollendette Monument des Bischoft Roverella zengt, weist auf Rosellino, nomit cherfalla auf Donatello zu-richt, wurde also nicht wender mit der Art nauere Bildwerks zu verzieces sein.

Dio gleichfalle in Urbino beschäftigten Bildhazer Giorgio Andreoli, Francesco Papa und Antonio di Simone sind untergeordnetere Meister. Der erwähnte Erzgiesser Clemente fertigto Broncereliefs, welche Federico's Thaten und die Kreuzahnahme darstellten, beute sämmülich verloren.

An den mativischen Blotrechtledinagen arbeitete nebst dem Florentiner Jacome, vos dem auch in Gabbio einigen, ferrer der Sala der Miestrochte Flortderschaft in Urbine (1473) ausgelegt wurde, Gondolo Tedesco. Ihm sehrelbt Arneld das eine der erwähnten Forträts Foderieo's zu, welches die Bichtigkeit der Angabe, die Arbeilschiet, wie gewagt bestätigt, andereneits trott der nerdischen Alkanft der Kinutiers einefalls im Gestet der Florentiner Renaissanes geschaften ist.

So giande ich, die Vermuthung ausspreches zu dürfen, dass einem dieser Kanulter oder ihren Schulgensossen das verliegende Werk zugebler, dass bei einer Vergeichnung Angesicht librer Arbeiten sich dieses als Resultat herzusstellte matses. Hier, wo en zur möglich gewosen, auch Reproductionen ein Urchiel iz Rassen, möge genüger, die allgemeinen Gerezon fürlt zu haben, innerhalb weicher der Bildner des schlichten Werkes zu zusches sein wird und zwar wären, dem obenestwickelten zufelge, vorzeichniel Franzessen di Giergio oder Ambrogio Barcecio dijseingew Metter, denne en mit Wahrscheinlichkeit zuzutheiten, von denen dem einen Passavant, dem letztern Arnold die Urbeherschaft der Thirmurahmungsbeileigen.

### ALTE ABBILDUNGEN DER WIENER BÜRGERWEHR.

MITGETHEILT DURCH

### ALBERT RITTER VON CAMESINA.

(84 II tutils.)

Im Jahre 1571 ereibien den Batch, das den Titel fibrt: "Ordenliebe Beschreibung des Christlichen, Botchibilden und Fristlichen Berlags oder Hochzeit, so das gelablen ist worden dereb den Durebleuchtigisten, Hochgebornen Fürsten and Herrn Herrn Curelen Erithertung zu Onterreich, Burgund, Steyr, Kännise, Craya, Graff zu Tirol, Zilli und Görtz eie, mit dem Hochgebornen Frätteile Maria, geborn Hertsogin zu Buryr den XXVI Augusti in der kungerlicher Statt Wiemen dem Hechvermeitene Fürsten und Frändelen ausch jere beyden Hechlöhlieben Freundtschufft zu den böhisten Ehren in Teutsche Carmina gestellt ein.

Und einem Edlen, Ebrad Vesten Wolweisen Raht der Fürstlieben Hanptstatt Grätz in der Steyrmarek dedieiert Dareh

Heinrichen Wirrieh<sup>1</sup>), Ohrister Pritschenmalster in Osterreich, Burger auf der Zell in der Herrsehafft Gleiss an der Yps gelegen.<sup>42</sup>

Anf der zweiten Seite findet sich die nieht minder wertreiche Widmang des Werkes an den Bürgermeister, die Richter nud des "Rahle, der Stadt Gräfts, webei Wirrich in gresser Besebeistenbeit sich ein sehlechten und einfülltigen Peeten nennt. Als Ort der Hechzeitsfeierüchkeiten bezeichnet er darinnen die kaynerliche Burgh oder Hoff-Stadtbargk.

Hinsichtlich der Ausstattung sind nile Drackseiten des Buebes in Gross-Octav-Fermat gleich hehandelt, sie sind mit einem breiten Enhmen verseben, der eine Monge Thiere, wie Hasen, Fachre, Greifen, Lammer, Biber, Ziegen, lirische, Elephanton a. s. w. in est wanderlichen Bewegangen zwiseben Blattmakten zeigt. Eine in der Zeichbaueg nieht unzierliche, doch in der Aussührung robe Arbeit.

Dieses Buch ist aus manchertei Gefruden ven behem Interesse. Nicht nur, dass est die interessunten Hochzeitsfeierliches des Langen und Breiten in eit fünstlich gedrechselten Versun besehreit, ist dem weischweißere Gedichte eine Reihe von Bildern heitgegeben, die theils für das Studium der Heraldik, janbesondere jener der Burger Wienes, theils für die Topographie Wiens, ohne oner monentlich der Wiener Burg, theils endlich für das Traenbesuntdum ven Weitstigkeit sind. Leider hat sieh das Buch his in unsere Zeit (so weit es dem Verfasser bekannt int) uur in zureliständigen Exemplaren erhalten. Eine oder die andere bildiebe Beigabe fehlt fast in jedem Exemplar, manche Bilder, zienliche derb ausgeführt ellerscheitte, sind ern Illeminist.

69.9

Wirrich's Name erscheit in versehiedener Schreibweise: 1556 Halarich Wirri, Brütschenmaister von Araw vod wohnhaft in Zürich; 1563 Halarich Wire, obrister Britseben meyster in Sebweytz: 1568 Halarich Wirre, Pritschenmaister vod Burger auf der Zeil bewirten.

Aussen sieht fiberdiess noch auf dem Titelblatte: Mit Röm. Kay. Mt. etc. Gand vod Freyheit, Gedruckt zu Wienn in Uesterreich durch Blasium Eberam in der Lämbl Bursch. Anno M.D.L.XXI.

Der Anziehungspunkt dieses seltenen und, weil von den Bächerfreunden sehr gesachten, daher aneb kostspieligen Buches für uns ist die darin verkemmende erste bildliche Darstellung der Wiener Bärgerwehr.

Wir wellen des leichteres Verständnisses wegen den Erzählungen des Baches selbst felgen and bei geeigneter Stelle ansere Bemerkangen und Erläuterungen, sewie anch die Hinweisungen auf die am Sehlsse heierzehenen Copien der Illustrationen des Buches beierztene.

Wie der langathmige Titel des Buches es selbst eagt, wird in demselben die Hechzeitsteierliehkeit Ersberrege Kart von Steiermark mit der hairischen Prinzessia Maria heschrieben, Jener pelitisch se wichtigen Hochzeit, die ernt auch Besteitigung riefer bedetender kirchlicher Hiederinse zu Stande kam. Seit Wochen wurden hiezu Verhereitungen getroßen und mit dem Angeburger Handelshause Fugger ein eigenes Aulehen centrahirt, um hei dem Feste die möglichste Pracht entialten zu kinnen.

Wirrich beginst das Gollicht mit dem Abritt seiner Reise von Frag nach Wies. In Böhmer Walde verferte er sich, wanderte manch Tag und Nach berum, schlief wiederheit im Walde, Uzstunte von Fran June und Europa, sah einen Zwerg, den er anflehte am Christi Willen ihm einen Ausweg aus dem Walde zu zeigen. Der Zwerg führte ihm in dan Insere eines Berges, dent wird er ven einem kleinen Instigue Gonemen-Völkcher erichlicht zutetir; nam deutst einer Triman, erofflech ind antitt die Aussicht auf eine beitere Zakunft, endlich führt ihn ein Zwerg aus den Wald hinaus und beitet ihn zegem Wies. Wirrich sagt ührer Wenn:

Ein solche Statt derselben gleich Findt man nit baldt im tentschten Landt.

Die Stadt scheint jedoch unr einen höchst materiellen Eindruck auf ihn gemacht zu haben, denn ausser den Esswaaren fand er eigentlich nichts Erwähnenswerthes.

De facil use skarffer alies cords, We de Giests un in Lebes Not. Weds, Pisiesk, Virsk, Schmaits, Xiar and Brest, Der Giest Statt gar well as act. Der Giest Statt gar well as act. Since Statt Statt Statt Statt Statt Since Statt Statt Statt Statt Statt Sin tatt Statt statt well gebant, Dans mas dem Petriol für wer all trawt, Er hat sie ich belägent hart, Sich Tymany Herrar sit gebart, Die Bürger habites sich hie vor. Sich Tymany Herrar sit gebart, Die Bürger habites sich hie vor. June Petriol man with ein sich sich pro- Petriol man with er sichen Sich Pissany Herrar sit gebart, Sich Tymany Herrar sit gebart sit ge

Und ibnen lassen Gnet und Hab,

ribes.

Ich hab each geeben, das let war,
Daran ichs hier auch robes thar,
Division leden hier auch robes thar,
Division leden hier auch robes mir

Ein Visionaturi ein der gestellen mir

Val sehner Vision marieleriery,
Hechter Firlere gross und auch klein,
Ich seh auch Vision im zusetzunzt

Alb schitt der gross war orgettle

Nich bei den fürzifnich Euziere selver,
Schoo Pickeisphack ich grosse vollen.

Ein jeder kauft nach sein grüßlis,
Ein jeder kauft nach sein grüßlis,
Das bei ich perken mit viel untlen.

Karre Zeit nach Ankarlt Wirrich's in Wien laugte Fribertog Karl daselbat an (Mittwool 22. August) <sup>1</sup>). Er kam ans Wieser-Nestadt und wurde ven der Stadt in feierlicher Weise emplangen. Der Rath der Stadt, die Bürgerschaft in sehn Fähnlein getheilt zog ihm entgegen. Des andern Tags laugte Ernberzeg Ferdinand in grosser Begleiteng an, er betrat die Stadt durch das Schettenther und

Abends trafen mittelst Donnnfahrt die zwei litteren jungen Fürsten <sup>1</sup>) aus Spanien ein, die obenfalls nach felerliehem Empfang in die Studt geleitet wurden. Nan zählt Wurtels die Hochzeitsgaste mit ihren Namen auf und bittet die Lesser um Vergebung, wenn er dabel die Orduung der Namen nicht riehtig eingehalten haben sollte. Er segt an dieser Stelle über sieh zelbat:

Unglert Leut han haldt uurocht than, Auff hober Schnei bin ich nit getanden Meis Studium in frembden Laode, Ist gescheben mit dem langen Spiess Wiewohl michs alt mein Vater hiess, So hat ers sech selbst getrieben Und gleich mit solcher Federn gechriebn, Deshalb bitt ich mir eben statt Mein Ampt vill Weissbeit nit inn hat, Vers machen vod auch Pritscher schlan Ist die grüsst Kunst so ich nur kan.

Es folgen nun die Namen einiger vornehmen Hoehteitsgäste und sind auch deren Wappen in xylographischen Abbildungen beigegeben, deren jede eine Seite einnimmt, als:

Herr Hann Trautson, r. k. Mt. geh. Raht und Höffmeister, — Reseloff Khan r. k. Mt. Aslimeister, — Herr Ladislavs un Bernsteln, dessen Wappen mit dem goldenen Vliesse gestert ist, — Herr John Bagsitak Weber, Dector und Viseaantiete, — Herr Reiehart Strein, — Herr Schweikhart Awrsperg, r. k. Mt. Hoffmarsebaleb Amptwerwalter, — Herr Georg Prosskonsky, Ellister-Cammer Flerr. — Herr Veil Allrecht von Benech haim.

Nnn berichtet Wirrich über den Empfang der Braut. Zum nenen Thor zog die Bargerschaft im vollen Waffenschmeck binaus und stellte sieh dranssen auf dem grünen Weisenplan in Schlacht-Ordnung 5-1. Bören wir, was Wirrich darüber berichtet:

#### Die Braut empfangen.

Am Freytag 3) fril da kam die Mer Wie dass die Braut verhanden wer, Mit Fürsten Graffn Freyherren Die ihr ali zu boben Ehren. Auch zu efallen mit ihr kommen Habo die von Wienn baidt vernomme Vud sich gerüstet gleich wie vor Zu gehn hinauss zum newen Thor, Auff einen Platz lustig vnd grün Da sah man manchen Bürger kün, In seinem Harnisch angethan Nicht grangsam ich sie loben ken. Ein jeder bat elch schön bereidt Zugfallen seiner Oberkeit, Dann es sthet wol zu aller Frist So man ghorsam den Obern ist,

Als die von Wienn da babn gethan Das sol mae sie je gniessee lan, Dann sie keln Kostn nicht kan gespart Die Thürn vod Maurn gar wol bewart, Mit guter Wacht vnd Büxen vil Solchs ich jtzundt lan bleiben wil, Vnd weiter sagen von dem Plan Darauff man die von Wienn sah stan, Ich sah eigen Herrn Ehren werdt Der sass anff einem brausen Pferdt, Mit sebiner Zier gar wol gethan Der revt berumh wol auff dem Plan. Den Herren wartich nicht verdross Anch ander Herren mehr zu Ross. Die ritten auf dem Plats berumb Des Volcke war da ein grosse Summ,

<sup>1) 1571. 15.</sup> Spriender des deshieuchtigines Firsten Hern Roddfin voll Exas gleinriche Endersogen zu Ousterricht auf des wich derüchtightighen Firsten voll Hern voully Exchargenge un Ousterricht Hondelitiehen freydt aus Hispatien ihr sakkunsen, voll von Burgermainter und Rude allike, emphangen worden, Alda int leden als gross Silbers janse voll aussen vergelte Sprieglich Tradegundeier wentert worden, habes aussamen gewogen 11. March 14. Lott 3 Quidels, and ich (Camertor) Franzese Höldeiser, Hansten Tierlebre von Augspung Diezer, jede March per 13. Gulden fact 25C. d. p. 3. d. (Gamerton) Franzese Höldeiser, Hansten Tierlebre von Augspung Diezer, jede March per 13. Gulden fact 25C. d. (Examertaria Contange and Stath University Contange and Contange

<sup>3)</sup> Der Beschrichung des Empfanges der Prinnenis int in den meisten Errespieren den Blustratien in Pello beigegeben, vorsad der Mouset der Landung der ernberenglichen Brant dargestellt ibt. Das Biebt bei folgende Aufschrift; "Aboutrafühnig der Ehrespistens, darunff die von Wies in der Schäekterdung guttanden, wie die Brunt an der Ponnaw von der Rom. Kals. Mt. de. ist empfangen worden.

<sup>3)</sup> d. i. 24. August.

Ich sah auch Büzen auff dem Plan Da bey den Zeben Stücken stan, Ich bört die Pfeiffen vnd Trummen Auff der grügen flevden brummen. Das mir mein Hertz macht Freuden vol Bey meinem Eydt en gfiel mir wol, Se lustig vad anch wol betracht Ward da ein Schlachtordnung gemacht, Ich sab dan Herren vor genandt Der mir die zeit war vnerkandt Dass ar sich braucht nach rechter art Kein Flaisa noch Müh er gar nit spart, Dasa alle ding wird wol bedaeht Vad in ein rechte Ordnang hrucht, Ich sab ein Zelt da auff dem Plan Lustig gleich an eim Ecken stan. Darfür Spiellant mit gantzem Fleiss Gantz lustic kleidt in Ret und Weiss. Hackenschützen vnd Trabanten Ich Sie, vnd ain Mich nit kandten, Was nun derselbig Herr befahl Warn sie jhm ghersam vberal. Ich sprach: das wirt der Obrist sevn Der alte Mann der stundt darbey, Zu gleicher weiss win zu der Frist Wie der Bräntgam singritten ist, Verhiess in sin Trinkgelt zn leho Den fraget jeb vad bat jn schen, Er welte mir deu Herrn neunen Vnd mir je gaben merkennen, Dann ich köndt sie nicht wol entpern Der Alt der sprach: das thun ich gern, Dann ich den Herren kenn fast wel Deshalb leb dir in nennen sol. Er ist ein Herr gar wel erkandt Hans you Thaw lat er genandt, An Ehr vnd Gut lat er sehr reich An Woissheit und Verstandt dergleich. Von menniglich darfür erkendt Darumb fürt er des Regiment, Voter einr gantzen Burgerschafft Din in diser Statt sindt wonbafft, Dann er jetzundt zu diser Frist Ja reehter Burgermaister ist, Und Regiert mit grossen Ehren That all diag aum besten keren, Zu einem Obristen erweidt Vnd disem Beer hie fürgestelt, Dass er das hie Regieret wel Menniglich im ghersam sein sol, Wie du hie sihst ein gantz Gemein Reich vnd Arm beyde gross vnd klein, Irn Guaden hat man hinzu geben

Eviff Personen merck mich eben. Ein Leutenauht gar wolgemnt Dargu auch Zeben Hauptleut gut, Die sindt mir all gar wel erkandt Anch wie ein jeder sey genandt, Das zeig ieh dir bie an hev zeit Allsampt sindt sie gar Ehrenleut, Desseielchen reich an Ehr vod Gut Sie setzen all jhr Leib vod Blat, Zu jr Maistat vud Oberkelt Derselbn zu diezen sie heeh frewt, Than solches anch willig vad gern Ven Mannbeit sibstn da sin Karn. Kein Kosten keiner hat gesnart Vod sieb beklaidt nach rechter art, In Seyden, Sammer, Ring vnd Golt Allen Ehren sein sie gar holdt, Wie wel gebilrt eim Ehren Man Zum Schimpff und Ernet man nützen kan, Ich spruch; das elli leb an der Gatalt Kein Mann sie lustiger nit malt, Hauptleut vad Fenrich allesamm Noch haste mir nit gnandt im Namm. Er sprach ich dir sie pennen sol Den Oberisten kennstn wol. Dann leb hab dir jn vorgeoandt Dawit er dir werd recht erkandt, Se hab ich ju gar wol gethan Lustig Abcontrafaben lan, Den Alten bat leh an der stett Das er mich in lan schen we t. Wie ich nan sah des Herra Genadu Sprach ich es sol euch gar nit schadn, Gebt her die Coutrafihnng mir Der Alte aprach : leb achenck sie dir. Da hab ich in das Boch den Herrn Auch Contrafiben lan zu Ehrn. Wie ihr hie seht ver Auren stan In seiner Kleidnne woleethan. (Siche Tofel II.) 1) Der Alt der redt mieh welter an Jetzt gih ich dir auch zu verstan. Leutenaubt vnd Hannileut so reich Die Feurich #11 desselben gleich, Dann sie habn Ehrliebe Namen Dess sich keiner nit darff schamen, Hie wirstn sebra wolgethan Eins ieden Namm vnd Wapen stan. Ich danekt dem alten Ehrenman

Vmb diese Gutthat welcethan.

Gaptz ordentlich hernach gestelt.

Vnd hab die Wapen sussewelt

Nun folgt das Bildniss des Bürgermeisters Thau (Taf. II.) 1), er ist zu Pferde abgebildet,

Die Aufschrift des Biattes lantet: "Johann von Thaw der zeit Bergermainter der Statt Wicen vod Obrister über ein Regimend Bitrger dassibut, als man den darebleuchtigisten Fürsten Ertshertzog Carl etc. aampt seiner geliebten Braudt supfangen hat."

ungehe vos vier bewäßteten Bitgern, deres awei als Hacksablicheen, and die belden anderen mit Helleharden bewehrt erscheinen. Das Pfred trägt reiches Sattel- und federageschmichtes Zaumzong. Thaw ist mit kentharen Kiedern und wie es sebeiet mit Paazerwerk und Curase ungefahas, trägt um Hitte einen hobes Pederbunch und hillt in der reichten Hand einen etwas angiebigen Stab. Die Bitger sied paarweise gleich angesogen, alle habete wie der Bergermeister wurde gesehlitzte Pumphesen, die his zu den Kieden reichten und khallich verzierte Wanne, die Hackenschützen tragen Sturmbarben, die Hellbardieren zuforder Barteltu mit Pedern. Er führt den Walbismucht, Seil Des edzein; die

Nas folgen: Michael Stötter, des Inverne Bahts, Hauptmann über ein Pendlein Hirger; ert ist un Pferde abgehälder, siene Belleidung ist häußeit jener des Burgerenisters, desch eiturkeite, auch er trägt einen Stab. Ihm vorann schreiste seln Page, der mit einem Curnas und Metallheim bekleidet ist, er trägt eine Lanze. Stötzer wird ungeben von derig leiche bekleideten Bitzern, die mit Hellebarde und Schwert bewuffnet sied und eine Art ungepultute Hur mit Pedernschungk tragen. Wirrich gilt auch Schwert bewuffnet sied und eine Art ungepultute Hur mit Pedernschungk tragen. (Taf. IX)

Sebustian Eyesler (Hauptmann über ein Fendlein Bürger), ebenfalls beritten dargestellt, vier mit Hellebarden bewaffeste Bürger ungeben ihn, ein ähnlich dem früberen bekleideter Jange mit der Lanze seines Herrn tritt ibm vor. <sup>7</sup>)

Nau folgt Hans Muystätter (Happtmann über ein Fendlein Burger), hegleitet von zwei Helleharden tragendeu Bürgern; der Bursehe mit der Lauze geht vorans. Maystätters Wahlsprach lantet: "Gotts Will gwert". (S. Taf. XI.)

Tho bis a Weiss (Hunptmann über ein Feudlein Burger), der den Wabispruch führt: "Wils Gott Wer wendst" ist begleitet von vier Bürgern und dem Schildknappen. Die Birger sind mit Lanzen bewaffnet, trugen jedoch nicht wie die hinber Erwähnten Hüte, sondern mit Federn besetzte Barette. (3, Tafel XIL)

Stänzl Blaw, des Innern Rahts, Hauptmann über ein Fendlein Burger (Taf. VIII.).

Christoff Wittiwer, Hauptmann über ein Fendlein Burger (Taf. XIII.)

Sebustiau Hergershofer, Houptmann über ein Fendlein Burger<sup>8</sup>). Georgius Khottler (Ketler), Hauptmann über ein Fendlein Burger, ausser dem Schild-

Georgius Khottler (Ketler), Hamptmann über ein Fendlein Burger, ausser dem Schildknappen und zwei Hellohardenträgern begleiten diesen noch 4 Büebsenschützen. (Taf. XIV.)

Sebastian Wölffing des luuern Rabts, Hauptmann über ein Fendlein Burger (Taf. X.).

Daran reihen sieh: Thomas Stamp und Leopold Huttendorfer, dann folgt Hans Schilmäier, gemeiner Statt Wein Vietelf Bendich, er tzgig die Plane mit den Andreakveur (Taf. VL), Ruprecht Scheller mit der Pahne, darand die first Adler. (Taf. V.), Hans Christoff Kastner, der Fähnich, welcher die rothe Fahne mit der weissen Binde trügt (Taf. IV.), und Urhan Lauffenn wer mit einer Fahne, darand das städliche Krauz (Taf. III.), sein Walhprech: Was schadt verssechen? sodann Mahles Siedendorffer (ein Walhprech: "Hielf Gott die ewige Word Leibe hie der Sceles dorft"), dann Capitanners Jann Franzissen Berrglins de Louere Bergonensis (Walhprech: nee spe, nee mett), dann Audreas Jannnellus de Gandino Bergonensis strennum milles (Walhprech: Dem odjistormens).



Hanns v. Than war Bürgermeister 1570 und 1571, 1574 und 1575, 1578 und 1579, 1582 und 1583, 1588 und 1589, Stadtrichter 1562 und 1563.

Diese Darstellung ist mit jener auf Tafel X ganz gleich, daher wir unterlassen haben, sie hier beizugeben.
 Die Darstellung ist gleich jener auf Taf. XIII., nur die Aufschrift ist unterprechend geändert.

Daren reiht sich der Zug der Italiener; weitere Folge des Zuges beschreibt Wirrich folgendermassen:

#### Beschreibung des Zugs der Italianer.

Weiter ich da gesehen hab Vnd mich sehr hart verwandert drah, So schöne Schiff ein grosse schar Die flossen auff der Thouaw har, Darinn die Brandt in boben ahrn Mit je vil ander Fürsten Herrn, Kemmen gfaren so lustiglich Weiter ich anff der Thonaw sich, Finff Galeen so wal gethan Von Fanen weiss vnd rot gar schen, Vil Bilken drinn - weis nit die sal Sie schossen dass der Bergk erhal, Das Kriegsvolck se darinnen war Ist komn auss Italia dar, Der Braudt entgegen unbetrogen Sind sie gar nah ein Meylwegs zogn. In Rot bekleidet allesamm Der Obrist ward genandt mit Namm, Johan Franciscus wol erkendt Benegilus von Bergme gnandt, Balthasar Peurell von Claule 1) Sein Leutensmut gewesen ist, Andre Jeannell ven Gaudin 1) Sampt andern mehr war auch bev ihn. Sein Wenen also wolgeziert Hab leb berestelt wie ers dann fürt. Der Schiff war fast ein grosse zal Da auff dem Wasser vboral, Ein schönes Schiff das sah ich wol Dasselh war grosser Herren vel, Darbey ein Schiff gar wolgethan Das ich nit enuesam loben kan. Das des Bischoffs von Saltshurg war Bracht mit jm Herrn ein grosse schar, Ich sah ench kommen auff dem Landt Gleich an der Thonaw ah su handt. Vil Edel - Ritter vnd aneh Knecht Gants wol gerüst für war nit schlocht. Darnach hört ich die Heertrummen Sah jhre Maiestet kommen. Mit viles Fürsten, Graffen reich Vand junge Fürsta demelben gleich Die Fürsten Herren ausserwelt Heb ich so vil mir müglich zelt, Die Herren mit sampt jhrm Gesindt Wie sie bernach verzeichnet sindt, Jr Malestet vnd Herren all Die ritten da mit reichem schail, Zu der Thonaw gleich an das ort Da hört man gants Fürstliche wort, Darnach bört man die Büxen klingn

Vad die Kugeln gewaltig eingn, Anff dem Feld vud auch in der Statt Dass sich die Erd erbidmet hat, Man schose vil Kugeln gros vad klein Genta tröllich war ein gentz Gemein. Jong vad Alt desgleich Arm vad Reich Auch das Landtvolck desselben gleich, Referent alch diner Znkunfft sehr Vil schöner Wegen bracht man her. Den Breutwagen leh ich sehr zwar Dann es ist menclich offenbar. Dass kein solicher Brautwagen Wie menniglich bört ich sagen, Keiner vor nicht gesehen hab Vnd sich so hart verwundert drah, Den Maister hört ich loben schon Der sollich arbeit hat getbon. Ich welt gern schreibn wer mein beger Wie er so schön gezieret wer, Der sach so hin ich vil zu schlecht Kein Heroldt Maister nur ein Knecht, And hoher Schol hin ich nit outende Derhalb so nimh leh nit zubandn. Künstliche sachen zu schreiben Noch kan iche gar nit ian bielben Ein theil allbie zuzeigen an Ein schöper lust war anff dem Pian, Von Kayser König Fürstn and Herrn Die alle sampt der Braut zu ehrn. Dahin seln kommen weiss ich wol Die Burgerschafft ich loben sol. Da sie dann on ale verdriessen Than haben so tapffer schiessen, Desagleich Scharmatzeit bin vad her Ale wenn ein rechter Ernst da wer. Das menniglieh geschen hat Darnach de ruckt men gen der Statt -Da gieng das Gachlitz auff den Mawren Gents lustiglich on alles trawre Man schoes wol gen der Tauber Breek lcb glanh vil mehr dann handert Stuck, Die man hört so tapffer krachen Ein trawrign solts frölleh machen, Imselben ist man vebetroren Gen der Statt mit frewden gezogn, Die Ritterschafft da anseerwelt Wie vorgemelt hah ich gezelt-Wie sie indr Ordnung gritten sindt Die Glied wie vil ich ench verkündt-Wie sie sein grittn le hohen Ehra

Pürsten, Graffen, Ritter vnd Herrn.

<sup>1)</sup> thre Devisen und Wappen sind früher schon erwähnt.



### Irban Cauffenawer.

Taf. III.



### Sans Christoff Kastner.

Tal. IV.



## M. Auprecht Scheller.

Taf I



# Sans Schilmaier Gemeiner Statt Biam Biand Jand Jand Jand



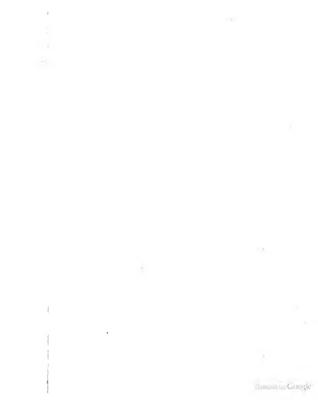





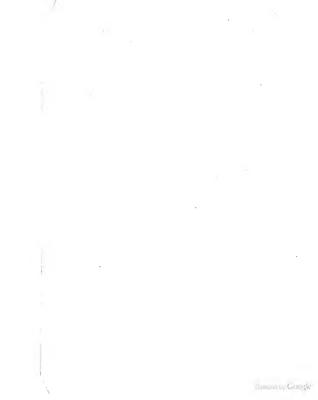

In weiterer Folge kommt nun der Einritt der Ritterschaft, der kaiserlichen Familie sammt ihrer Begleitung. Wirrich sagt hierüber:

Darnach jr Kny. Mt. etc. sampt den anedern Fürsten, Herren und Hoffgesindt, hey den Hundert Glieder. Darnach Jrer Mt. Hartschier.

Dise Fürsten allesames Will leh nennen mit Namen-Den Brentgam leh zum Ersten nenn Jhr Mt. etc. leb cantz chorsam kene. Ertshertzog Ferdinandt gar wol Ein Fürst in Schwaben vnd Tyrol, Die Jungen Fürsten wolgethan Dere Namen ich auch zeig an. Estabertzoe Rudolff wirt genandt Der Eltist vad so hoch erkandt, Ertzhertzog Ernet desselben gleich Beede Fürsten so Tugentreich, Sindt erst als ich hab vernommen Wie gweldt auss Hispani kemmen, Noch warn aween Fürsten ausserkern Von Kayserlichem Stamm geborn, Der Tugendt führen sie ein Kron Matthene vnd Maxmilian, Man findt nit bald jres geleich Dess Blate and Stamm von Oesterreich. Hertzog Allhrecht ein Fürst so reich Mit aweyen Söhnen tugentreich, Hertzog Willhelm der Elter grandt Der Jünger Hertzog Ferdigandt, Ertz Bischoff von Saltshurg ich nenn Dann ich ir Hochwird gar wel kenn. Auch ander Fürsten aus dem Reich Ause Italj desselben gleich, Haben ir ehrlich Botschafft gsändt Damit all ding word wol vallendt. Da warn anch grosser Herren vil Die leh nit all erzelen wil. Dann solt leh all ding seigen an Ein halben Tag milst ich wel han Derhalben lass icha jetaund hielben Wil weiter vom Einzug schreiben, in diesem Heer das ich hab gweldt Hab leh das Frauwenzimmer zelt -Gar lastig vnd gegieret wel Hah lehs rocht soit Eyiff wagen vol. Darnach ist gar vabetrogen Die Burgerschafft hernsch zogen. Mit manchem schösen stoltzen Man

Jr Ordning will leh zeigen an.

Vnd then das nhne all Verdriess Jr Führer tragen Knebelspiess, Zwey Glieder Schützus ash ich wal Zwey Spiel ich hie auch nennen sol, Darnach der Glieder also vil Wie ich hernach anseigen wil,

Ein Glied Spiess, Zwei Glied helbarten, zwey Glied Spiese, ein Glied helbarten, darnach sein geritten etlich Hanptleut, hernach widerumh swey Glied helbarten, Ein Glied Hackenschützen, Hernach widerumh zween Hauptminner mit sampt dem Herren Cheristen, handert vnd awaintnig Glied Schützen, ein par Spielleut, achvnddreissig Glied Spless, swei Glied Knebel Spiess, swey Glied Schlachtschwerdt. Ein par Spiellent, drey Glied Knebel Spiese, drei Fendlein, funffvndzwantzig Glied Spiese mit kurtzen Wehren vermischt, zwel Glied Schlachtschwerdt. Ein par Snielleut, Vler Feudlein, Ein Glied Knehel-Spiese, drei Glied Schlachtschwert, dreivndeiebestzig Glied Spiess, awei Glied Helbarten, ein Glied Schlachtschwert, Spieleut, ein Glied Knebelspiers, drei Fendlein, awel Glied Knebel-Spless vad Helbarten, acht Glied Spiess, hernach hab ich geseben etlich Hanptient an Rose vand in dem Nachrug bey der hundert Glied Hackon-Schützen allweg fünf in ein Glied.

So war die Stat zur seihen Fahrt An allon erten wal bewardt, Mit mucht such Püzu vod Polver viel Damit schoss man gloich wie sum Ziel, 1) Ich mar wel mit der Warbeit gehn VII hundert Schtitzn sein de gesehn. Auss den Büxen in gross vod klein Auch hat man guchossen etlich Stein, Oder Kureln wie mare dann nendt Damit man Thurn vad Manren trendt, Gar offt ich an mir selber eprach Schöner Geschütz ich vor nit gaah, Ich habs guchant gar vonerdrossen Es war wol vnd nierlich gosses, Derhalb ichs billich prevsen sol Denn männiglich hats gfallen wol, Wie man ist kommen in die Statt Die Güst man wol empfangee hat, Gen Hoff do hat man sie geführt

Vnd sle gar wel vnd schön tractiert,

Kammeramts-Rochung der Stadt Wien.

III. Jahrgang.

24



 <sup>5.</sup> Fehruar dem Caspara Pruner Stat-Wundtarert elhie von Haillong etlicher personen, so bey gmainer Statt geschenen Prunssten, red in der Farst. Durchl. Eretherzogen Carls zu Ossterreich Bechneitlieben gegennen gesehüdigt worden – 102. f. —

Man hat anch Herbers zu dem bestu Verordnet allen frembden Gestn, Ein Ehrsam Raht hats wol betracht Vnd verordnet ein starcke Wacht, All Nacht ein Fändlein auff der Gassn Desarleichen such in allen Strassn. Damit wer revate hip vnd her Vor minniglieh gantz sieher wer. Auch Niemandt niehts da solt geschehn All ding war ordealich verschn, Von einem Hochwolweisen Raht Der alle ding geordnet het, Wie einom Raht gar wol gebürt Der handelt wie ein trewer Hiert Der sorgt für seine Schlifflein sehen Solches han die von Wlenn auch than,

Dess sindt sie hillich lobens werdt

Des Ertzhertzouthumbs Gesterreich Wapen. Gemeiner Statt Wiens In Oesterreich Wopen, (den elamal gekrönten Doppeladler mit dem Kreuzschilda auf der Brust.)

(Woppen des) Caspar von Lindock, Stattanwalt. . Johann von Thaw, Burgermaister. Christoff Huetstocker, Stattrichter,

, Georg Brondtstetter, alter Burgarmaister, " Johann Huetstocker S. des Innern Rahts.

. Thomas Sibenburger des Innern Rahts zu Wisn

Dise Wapen so bernach stan Die zeigen eigentlichen an, Zn Wienn dass Kayserlich Gerieht Daran gwiss niemandt varecht gechicht, Derhalb jhr Maystat sin crwelt Den Bösen zur Straff dargestelt, Den Frommen zu eim schirm vnd bnet Weil ohne awang picmandt recht thut, Derhalb zn ihr gederhtnuss schon

Hab leh dio Richter wol gethan, Mit jrem Namm vad Wapen gneadt Dahey man denn die Herren kendt, Von ihnen wirdt niemandt beschwerdt.

Sie handlen wol zu jeder zeit Man preist ir Lob gar fern vad welt, Zween Herren wurden mir erkandt

Christoff Huetstocker einer gnandt, Hans Foebter penn ich ench auf Friet Statt Cammerer letsunder let ! Die Herren hahn dass best gethen

Dass ich gar wol beweisen kon, Ala die Krieges Commissari zwar An Ordnung de kein mengel war, Darhalben bab ich hie su Ebrn Deas Obristee such andrer Herrn. Nammen and Wence ausserwelt In ordnung sie hernach gestelt,

Die menniglich wol schon kan Wie sie denn than vor angen stan. Wirrich unterbricht nnn die Besehreibung, und sehaltet folgende Wappen ein:

> (Wappen des) Johann Vochter, Stattkammerer. Franz Lackner des Innern Rahts. Georg Zimmermann des Innern Rahta.

Remnndus Straub des Innern Rahts. Lassia Prock des Innern Rabts.

. Daniel Luutzer des Innern Rahts. . Leopold Kienberger des Innern Rahts.

Stäntl Blaw des Innern Rahte. " Michael Störtzer des Innern Rahts. fhler berelts wiederholt.)

. Frans Iglshofer, Stattschreiber, Vod for gedeneken wirdt viel Jar

Dass rede leh vod ist auch war. So man zu ehrn eins denckan thut Ist besser dean vil Gelt vnd Gut, Derhalb der Heiden Sprichwort ist Ein jedar ring zu dieer Friet, Nach solchem Gnt dessgleichen Hab Dass ers mit im bring In das Grab. Welchs selnsn Kindern besser that Denn ein hauffen sergenglich Gat.

Non bringt Wirrieb eine weitere Reihe von Wappen, als des Christoff Huetstocker, Stattrichter (wiederholt). Loophart Herbet.

Barthelme Kiessling (die Zelebnung fehit). Sebastian Weiler. Johann Prunner S. Georgius Weldmer S. Niclas Stainhäusl (die Zeichnung fehlt). Schootlan Wölfling (ohne Zelchung). Magistar Gässti (die Zeichaung fehlt). Wolff Perthel. Ruprecht Sehöller.

Johann Marb. Martin Sibenhürger.

Folgen etlicher Befelchslent die Wapenwessig Wapen, zo ihren Hauptleuten nachgenetat sein solten. Andreas Weiss, Leutenampt aller Hauptleut, (Taf. VII.) 1) Jacob Bäntner, Hans Forster (Kum Glücz sey meln Gast), Paul Epleh Gemeiner Statt - Wien Wachmeister,

Johann Kalenberger, Onoferus Sockb, Führer,

I) Die Ansschrift der Tafel lantet: Andre Weise der Elter, Leutenampt aller Hanptleut in discm Zug.

Hans Awer.

#### Nun beginnt Wirrich mit der Beschreibung der Hochzeit.

Bisher hab ich beschrieben, was die Herren von Wisnen, vand derselben Burgarschafft betrifft, Nan will ich ewer Ehrnvest an dem allerkurtzisten und einfältigisten anzeigen, was sich die Tag der Hoehreit varlansfen vnd zogetragen hat.

> Wie onn die Fürsten Hochreborn Mit sampt den Geandten auszerkorn. Kamen in die Burck oder Vest Hat jhr Maystet die Werden Gest, Empfangen an derselben stat Menniglish sich verwundert hat. Vber soleher Sanfftmiltigkeit Darzn ihr Mayatet ist hereit. Dess sich menniglich frewen sol Dann vmh ein Volck steht es fast wol, Dem Gott ble in disem Leben Sollieh Oberkeit that geben. Da nnu empfangen warn die Gest Hat man ungricht das aller best, Von guter Speiss dessgleichen Wein Als in Doutsch und Welschlandt mag sein, Darnach die Gest an Tisch gesetzt Vpd sin ir weiten Reiss ergetzt. Da gerneht wie ich eneh sag Biss auff den nehenten Sontag, (26, August) Da hört ich von menglich jähen Dass der Kirchgang solt geschahen, In der Kirch hey Sanet Augustin Da kam ich mit dem Volck beiseln. Die Kirch beschawet ieh da eleleh Wie sin in war regiert so reich. Von schönen Deppieht unbetrogn So lustiglich vad schön geschmogn, Ein sehönen Altar ausserweit Liehliche Bilder drauff gestelt, Von Goldt vad Silber wol gformlert So warn such allo Still geziert, Von Carmasin nachm siler bestn Alles an Ehrn den frembden Gostn. Alle ding bett ich gern besehn Die zeit war kurtz knodt nit geschehn, Der Brentigam so Tugentreich Das Hechgeborns Frewieln glaich Sein liebe Braut da ausserkorn Warden von Herren Hochreborn. Gar Fürstlich bracht an disen ort Da hört ich gar liebliche wort, Mit Figurieren vad Singee Dass die Kirchen thet erklingen. Ein schöne Predigt da geschach Darnech ich ansemm geben sach. Das Christlich Blut so Hochgeborn Von ainem Bischoff ansserkorn,

Zn Seltzburg vnd Ertzbischoff zwar

Gewosen ist nun etlieh Jar, Diser boch Ehrwirdiger Fürst Den allezeit nach Ebren düret, That soleber sachen liablich pficen Mit sebügen Gebeten vad Segn. Gaptz Christenlich es da zneeine Wie man die Absolutz anlieng, Gleng man in ein gesierten Saal Da war gerüst ein Fürstlich Maal. Ein schöne Tafel schon bedeckt Mit schwartzen Sammet unbefleekt, Warn die Sessel daranff man sass Bey der Tafel dieweil man ass. Die eladnen Gest eur wol gethan Wil ich geborsamst reigen an, Die Fürsten Herren ansserwelt Hah ich jr Namm vnd Wapen gstelt, Ordenieret wie es gebürt Vad hie hernach gesehen wirdt.

Biernach folgen Keyser, König vad aller Fürsten vad Fürstin, an personlieh oder jre Gesandten ob der Tafel gesessen sindt (dabel deren Wappen).

Vier Herren nach Fürstliehen Sittn Die allda haben für geschnittn, Kayser, König, Fürsten vnd Herre Wie dann gebilrt in böebsten Ehrn. Daren sie dann all vier warn gneigt Ir Namm vnd Wapen mir anreigt, let worden dorch sin ehren Man Da hah ich können nit vmbgan, Zo ehra den Edlen Herren reich Hernach an stellen, anch zu gleich, Mit ihren Farben schon geziert Mit Schilt und Helm wies jeder fürt.

Hernach folgen der vier Fürschneider (Dieterich von Taerenthia, Georg Schenck v. Stauffenberg, Seyfriedt von Alterately and Julius von Werdeman) Wapen, Nachdam das Maal hat codt guommen

let man unff das Tentzhaus kommen, Das war geziert nach allem Inst Mit schönen Farben gmalt vnd thust, Acht Leuchter wern gemacht künstreich Sahen sehönen Englen sehr gleich, Das gantas Hanss war gyziert wol-Dass ichs hillich boweisen sol, Vpd auch his melden seine ziern So burt man lieber von Thurniero, Saren auch von Singen Reppen Damit ele jadr kan erkennen, Derhalb wil ich his gehn bericht Solcher Ritterlieher geschicht.

Nun folgt die Beschreibung des Eingelrennen, und der übrigen Festlichkeiten. Diesen Beschreibungen sind sehr interesauste Illustrationen beigegeben, so der Anfang der Dinan, ferner des Platzes, wo das Ringelrennen abgehalten wurde, des Zeges des Ercherages Karl zum Turnier (Taf. I.), des Turniers am benügen Franzensplatze über die Volin ned Balin, des Fusstoarniers daselbst und endlich des Mankenunges der Fürsten von Oesterreich und der Landschaft. Am Schluss bringt Wirrich sein einem Wannen und sest.

Heinrich Wirrich wird ieb genennt, Pritchenmainter derbey erkennt, Dien Kayser Maximilian So laeg ich bie das Leben han. 2)

Bezüglieh dieser Feierlichkeiten finden sieh in den städtischen Kammeramtsrechnungen folgende Notizen:

1571, p. 312. Den Sibenden tag July des Ain vand sibenzigisten Jars zahl jeh (Camerer) Herra Hunnen vom Taw des Jundern Raths, der Zeit Burgermaister vand obrieten liber die Burgerschaft sebecanliung der Khriegespilt, So zw des Färst darch. Erziberrogen Carle sw. oterreich eindesigtung gebauseth worden Acht und acheing Taller fact 39 d. 5, 2 % d.

Alls die Burgerschafft am Taber gemustert werden, bab ich dennen Hambt vand besolebsieythen aida ain rusemai geben, vad alieuthalben besalt — 15. f. 5. 38. d.

Den 12. Angusti zait leb Hanson Reichardt des anssern Raths vanb merisy Zeandl vand aneders, So zw beelaydung der Spillent durch Herre Hanssen von Thaw alle obristen von june greenzen werden. — 24. f. Den 13. tag Suptembris Mathesen Siedenderfürs so sine Fündig gefereth vanb das Er daran pessern lassen.

f. 7. 3 20 d.
 Den 5. Octobris Franzezen Zehetner vnd Augustin M\u00e4nteler beeden Drumblachlager vmb das eie eich mit

Wachten vund vmbschlaben gebrauchen lassen. - 15. f. 2. g 12. d.

Den 13. Osteber zult Hansen Maysteter des aussers Raths albie, vmb merlay Statzenndl, Seyden vnd anders,
so zw den sones Pannen von june genunnen worden. - 80. zw

Eodem die Denaten Hübschman Burger und Mailer albie, wegen malleng vand pesserung etlicher gemainer Stat Fannen. - 95. f. -

Den 25. October zalt ich Erasm Schmidt Burger vand Schneider alhie von machung Sieben nouer vnd pesserung etlieber alter Fannen — 18 f. — Den 27. Octobrie zalt ich Thoman Stamppen Feundrich, vanh das er aln Neven geiben Fann, mit elnom

Schwarzen Adier. - 52 f.

Den 30. Octobris Georgen Lehner Burger vand Camer albie, für drev vand dreisig ein Postzendi 3 f. 2 g 12 d.

Den 30, Octobris Georgen Lebner Burger vand Camer albie, fer drey vand dreisig eits Postzendi 3 f. 2 β 12 d. Den 29. Nenembris zalt jeh Hannsen Schiffmair Burger vand Hanndisman albie alis Fendrieb so Er zu seinem Fann gebraucht — 5. f. —

Snmma ales Ausgeben 463 f. 2 # 8 d.

Nach dem in Farst. Durch Erechterangen Crit zu Gezenreich Ernberenge zu Osterreich bechäuflichen einzugden anzdern und vier und swinzeigniste zu Anganti dess An und Shenzeigniste. Law die Bezeigniste Auf vohre zuder Burgerstafft nas dem Zengkauss grüchen am wetter angeisoffen und verrouet, hab jeh mit Bassen Kinzere Burgeruff Berünkeischest mit die dieneben ausungenen von der geneuer gedigt von die gest gele Persen, auch i elemgewillen alle tag zeben khwestere und inder Wochen ausgraffen in der geneuer gedigt, erwerigen zich ich just von
der Schenzelschausseignischen Septembrich im auf den Sichente Ostoffen 1511, der zu der einem Tagerente – T., 4. y. 8. d.,

Wir können sieht nonrwähnt lausen, dass viels der Persöulichkeiten der Bürgerschaft Wiens, die sieh as diesem Einsage betheiligtes, sehen freiher bei dem Einsage Känter Perfonand I. (14. April 1958), wenn anch mit außeren Würden ernebieren. So Hans v. Than, sie Hauptmann in Stuben-Viertl, Schautian Wolfflag, Lieyttenambt, Hann Meysettert, Händler um Schefenzoffen, sie Pähnrich, despulsienen Stital lätem and Leepoid Bürnechorfer.

<sup>1)</sup> Ze ist diess ein gans besoedern interessantes Blatt. Wir seben an der Spitze des Anfrages den Paukenschläger und einer Trompeter an Pferde, dann feiges weir beitrimen Biener mit Krütiger, dann der is Edistinestelte zu Paus, deren einer den effenen Tranfarbelm trägt, sodann feigt der Ercherzeg zu Pferd in voller Pintsterstützeg, dann vier berittene Diezen mit des Printans Schäld und Lanns, nichtst wird die zweites Transprache am Zigzig geführt.

<sup>2) 1572.</sup> Dez 14. Februarj Heinrichen Wierelch Röm. Kay. Mt. Prutschommaister vmb das Er gmainer Stat-Wiesu etliche Peterder von der Fürsstlichen Durchleichtigkhalt Ertzberenogen Carla zu Ossterreleb bochzeitlichen Freydt von einzelkältung erdersekte benegeschieft. - 60. f. —

Noch habes wir lieber Wirrich's Roch zu bemerken, dass is den meisten Exempleren die Hinduchnitie mit. Parones von Birfedheren Himmilier werden. Dausübst ürig eine Der Paupbenen mit bestwarzen Binderen ang einb-weissnischung zur Verfern zu Hate Gument ausmat Begleimung. Mich. Storetze, gelts-betwarze Pedern J. Jahintitut, Cir. Wittiere and Ander Weiss, gelts-veitung Frangabasen mit genem Binderen und weise geft-bestwarze Federn S. Katelier, weiten Franga-Tofakas Weiss, gelts-veitung Frangabasen mit genem Binderen und weise geft-bestwarze Federn C. Katelier, weiten Frangabenen mit oberarren Studieren S. Bierenfelder.

Well mit der Zeit, als dieses Hochzeichtst in Wies gefeitert wurde und Wirrich's Buch erzeiten, nabern in ihrer Entstehung zusammentreffend ist hier jener Au-icht von Vilen Erwähnung zu thun, die wir in der Anlage hier (Taf. XV.) beigeben. Diese Abhildung, Jessen Original sieh im Minntere Cosmographie (3. Ausgabe) befindet, wurde hei Gelegenheit der General-Vernammlung des Wieser Alberhunstreins 1871 als einzelnes Blatt den dannels auwesenden Vereins-Mitgliedern als Andenken gespendet. Nachdem aber bei Herausgabe der Mitheliungen dieses Vereins-alle Princip nageenmene wurde, möglichst auf Verbreitung alter Wieser Ausichten hierzuwirken, so bringen wir hier ebenfulls dieses Hatt dessen Uchserschrift latzeit:

Wien die Hunpistatt im Ertzhertzogthumb Oesterreich, aller Welt wolbekandt wegen dess keyserlinhen Hoß vnd dess gewaltigen Widerstands, so hie etwan wider den grimmigen Erbfeindt der Christenbeit gethan.

And dem Bilde selbst selwebt über der Stadt ein Sprachland, darauf stehen die Worte: Die Stadt Wies in Oesterreych. Dabei die Monogramme S. T. M. nad L. T., rechts der Binden, links der Kreuzschild. Die selvon erwähnten Monogramme lausen keinen Zweifel, dass Tobias Stimmer aus Schafflansen (geh. 1539, † 1539) die Zeisbung gemacht, der Holzschuitt hingegen von Ludwig Frig and Zürich (wirkt wrischen 1570-1696) angefertiett wurde.

## NACHTRAG

THE THEM

# URKUNDLICHEN BEITRÄGEN ÜBER DIE ALTE PETERSKIRCHE IN WIEN

TOS

#### ALBERT RITTER VON CAMESINA.

L 1570. Montar, vor Weisbachten (D. Dorenber) Vireled der Neumsteite und Agene sein handras, von dies Petrinis der Belichier von Tallis Schäufer der Geinlichen freuw an Tallis villen, Abben vir verbrachtin vanere weingarten des ders Achtayl eins Javohn ist griegen and ein indern Biedenbart voll stenast oben an den Berenzopen Pewer voll vollen an die Laisertauer, dem ertem Priester Spiessone dem Psyristert Cappals and Petrar Chappalis and Wissen, volls Acht plant visseen phesing, von dem Ort dacz zu dernichten Chappalis gebiert und dernichten Chappalis and Normandern Derivan der Schaufer und der Schaufer Chappalis and Petrar Gespelle und dernichten Chappalis and Normandern Derivan der Pallishi und Editat des Bliefettes underze zu Weissen, für dern. 3. Seit 1 Erbeit.

I 1375. Phienzag vor Wiedauschien (22. December) Einder Fleinische wich der Targenteiche vord Andere is Sun, sed Elizierfeit der Schaffelle in Aphien und Katzyr seine Baszdowe, und in Petrinis der Fleishier vor Tulle Schaffer der Geieffelnen freuen ab Tulle, willes, kaben verkenfit vor ehalter zu der der geliebende wegen darin als rie seiliger Weit zu geleicht Binder ja kanzen bat, finne weisengerte des darse Andelle dies dende sind gelegen an der Njedendebenbart voll staut üben zu den Hertragen Penat vollen an die Landerzuz, den orbera Priester Spresson der Prystretter Chapten und Peter Schaffelle und der Schaffelle und der von sein priester Schaffelle und der Schaffelle und der Schaffelle und der von sein prieste Schaffelle und der Schaffelle und der Schaffelle und der Schaffelle und der Verlieben und der Schaffelle und der der Stat zu Winse, Grie Pere, Z. Siege.

III. 1385, as saad Doorthee tag der beylijen Janddrows (5, Pedrama Donth Ahr verer Vorus dars der Schotter in Wissen und der Connect donthin gelven des bleigheigen Berlet, Bern bliebes Chopplans Sproce dem Pairstoter Patterer ders and Peter in Wissen libens weltsparten der no gar vryner voll det vorden was dans sie jus inhiber volten gelegen in der Sübersbeheiten der der vivilent die Jarden in Jerneha der Sprokaus verigeren das die verklichten beleiben voll diesen symmer emphersdet werden in diesinen verge, Bengris daren Ahr Donalt veral dies Coverent. Gief Pere Sigle fielden.

Nr. 1806. Erleiche vor samt Kathreit Tag die bepigen dereichteren. 2D. Norwaher) Chaust der Payr red Chmigust nie Bausserv, Sinks der Schneiche, Nielne der Vyst von Elipest sein Bausserv, Chmart der Paule und Bippet sein Bausserv Blaireich der Chen und Magret sein Bausserv, kaufen von Symono dem Payratier Pauer dacz auch Peter an Wier voll erkölliging wiesen peleig gelte Parveleck, die da igen auf den weingartes gelegen an der Möhrnbeitwart des diere vitall eines Fende auf zusechst Stephaus weitgerins des Scholen Läusscheiter in Gefahr der Scholen der Pauleh über der geleiche Paus au "Da. Fende des Volleger au Wiesenger Payr S. 1942.

V. 1391. Mantag nach sand Johanns tag ze Smenbenden. (26. Jusj --) Eberhard der Chastner Purger ao Wienn nad Anna sein Hausfrav, vnd des Pergmaistera bennt Chunrads des Sechsling von Worlich Pergmaister der geistieben Nachtrag. 191

Herra es Pavra, gelese an sessers red alter vasars vodors ned anchekouses sel hall villes den Synaus dem Palentier Pater den sam Christe en Wissen sarsars venigenten gelegen i dem Ellistrageny urbeiten den Weissland auf Weritch des dere virtual sied, as aus Ursichts werkagerten des Palenta, erd darents det was pet vasars ichtagen alles rause danzel den sam Gelege er der der Schrieben er der Schrieben versichten der Schrieben der Sch

VII. Nos nominatus episcopus et praepositus, decanus, officialis ut capitulum cathedralis ceclesiae Vicanensia valverale et singulis enjuscumone status, diguitatis et praccuinentine has inspecturis salutem in Duino et omne bonne. Cnm serenisalmus et potentissimus princepa ac dominus, dominus Matthias designatus rez Vagariae et Bohemiae, archidux Austriae et marchio Moraviae, dominus noster elementissimus ad humillimam quorundam italico idiomata verbum Dei andire desiderantiam supplicationem pro elementissima concessione destrucadi et reacdificandi templom D. Petri hie Vienna in hane modum, vt optam st idoneum conclonibus redderetur, si nostra, vt loci ordinary, onae necessario requiritar, accedat licentia, sousque se elementissime resoluerit vt ob reservandas antiquitates. quaram non paneae ia praefato templo reperinatur, et ad quas ferme omnes annelee vicaneuses, et pinrimi historici se referent, idem non omnino demolianter sed vt conclonibus accommodetar, columna intra tomplum sine nimis corpulantae aufferri extremi mari elevari, tree fornicee qui ibi sont in vanus redaci, sacristis devei, et in cancilam ibidem transferri, porta in posteriori parte templi fieri panimentum anumi altaria pedi adaequari, picturae, lapidea, serintarae et monumenta tolli possint, ita tamen et pictarae et scripturae anaotentur, renonate templo parietibus denno appingantur et secribantur, lepides et monumenta in antiquem velulinus locu idonen reponantur. De castero facies templi unilatenus immutetur, nos anthoritate ordinaria qua hac in parte fungimur yadem nune nobis supplicantibus pracdicts ounds in sade D. Petri destruendi et faciendi largimar licentiam et facultatem adiungentes sub poena excommunicationis in entrenda ac practer illa in cacpe memorato templo quid demoliri aut innonare pracenment, harum testimonio liturarum manne nostra subscriptione et sigilii nostri maiorie appressione munitarum. Actam Viennao Austriae, vigesimo sexto die mensis angusti anno MDCVIII.

Idem Melebler Klesi. Rom. Episcopus.

Henricus Hartengus Decanus.

M. Martinus Whicki Notarius.

VIII. Zur Reibe der Pfarrer. 1531. Wilbelm Zebentmeir, Frisingensi, Diocese.

1531. Wilbeim Zebentmar, Frisingens. Diocese.
1540. Paul Frondiens Ecclesie Wienn Octonarius.

1564. Resignation des Jacob Brunelli zu Wiese, Canonieus für Laurentz Falloni presbiter.

1571. Hieronyme de Leon Hofcaplan. 1572. Christophorus Montanus wird Phare z. S. Peter.

1584. Angustin Ranch pracebiter et Canonicus Wien, nach seinem Tode.

1609, Adam Winterboler Canonicus und Cantor en S. Steffen zu Wien. 1624, Johann Ehrman Canonicus und Cantor S. Stef.

4. Johann Ehrman Canoniens und Cantor S. Stef. (Fürsterzb. Archiv.)

Druck von Wilhelm Effilier, Wien, Margarethespiels 5

### Personen-, Orts-, Sach- und Namens-Verzeichniss.

(Für den XII. Band.)

Alansteteig, Espisemia, Hagerin von. 111. Alrameters, Albero, Katharina. 44. Anna, Gemalin Heraoga Otto des Frühlichen.

Butsendorff, Biglieus, S. Befostigungshauten der Stadt Hainburg, mittelalteriiche, 134 Beck, Marcus von Leopoldsdorf. 60, 166

- Mardalena von Leopoidadorf, 105. Bischof Hanno von Lavant, 67. - Albert von Regeneburg. 53.

- Theodorich von Markepolis. 83 Blanca, Genalin Hernogy Budolph III. 54. Blaw Stingl, Wiener Bürgerwebr-Hauptmane. Brassicani, Margaretha von. 155.

Braner, Caspar von. 166 Breitenfelder, Conrad. 52. Brunn am Gebirge, die Kirche. 147. Carmeliten-Orden, der, lu Wien. 12.

Carnonium. 115. Chartenery Soubla de 74. Chastl Dietegnus dr. 22 Chemborg, Friedrich 35 Chergel, Channel. 52. Chetner, Chunrad. 72 Chothel, Otto. 10.

Chranest Jacob. Margareta 105, 104. Chranichberg s. Kranichberg. Chranpersk, Hermann u. Gertrudis de. 20. Chrotendorfer, Herwigus, 22. Chune selles, 58.

Chunonia filius Otto. 106 Chune mag. monel. 104. Circa frairee: Wichardus, Johannes, Sigravo Anna. CL

- Ulricus, Brigita, Gertrudis, Agues. 65 - Wiebardza. 24. Curia piscinm, Ketharina, Heinriccus de. Cuirnasto, Ulricus. 34.

Dobra, Sigfried, Anna von. 44

Ehanthal, Albero von. 27 Ebersdorf, Albert von. 108. Velt, Reinprocht von. 40. Rekhartsen, Leopold von. 110, 150.

Chauradne de. 24. Chadoldus, Chunagundie, Ulriens

Emerherg, Excursion des Alterth. -Vereines Reppenfest, Friedrich. 21. Hernaburch, Arnes, Comitiess, 5 dahin XIX. Enenkal, Dietrich, Varonica, 24 Rierzzandorf, Choncadus miles de. 21. - Christian, 110 Blischeth, röm. Königin, Gestalin Friedrich

des Schüpen. 35. Otto des Fröhlichen. 124 Ellerbach, Purchardus de. 22.

Eslarz, Gerbergis, azor dom. Ottonis. 12 - Chanegurdis, 22 - Katharina, 80. Eyaring, Barbara von. 10

Eyecopsewial, Chaural der. 76. Eyssler, Schast., Wiener Bürgerwahr-Haupt mare, 153. Falkenberg, Agnes von. 61

Figures am Wiener Thor in Hainburg. 134. Frideshaim, Judith von. 100 Friedrich, Schm Otto's des Friblichen. 124. Frig. Lodwig, Holastockschneider, 189. Ftarkirchen, Gerwigie von. 13.

Graberverseichnies mittelaiterlichen bei den Miseriten in Wice, 12. Grascus, von Ala e. Grieche. Grasser, Carper, Barbara. 106, 100 Greifenstein, Heinrich, Margaretha. 83 Griechs von Als, Nicolaus, Heinrich - von Kurnabrung. 11.

Griffe, Frater Wichardi, 64. - deasen Tochter Margaretha. Gruenhach, Johannes, Susanna. 11. Bager, Coorad. 81

Haimburg, s. Hainburg Hainhurg, die Studt und ihre Denkmale, das Schloss, 133, 137. densen Geschichte, 115

Balpeck, Coursd. 13. Haksaberg, Katharina von. 62 Marchardne von. 12 Harriena, Coorsel von. 22. Haslat, Walting von. Hauser, Judoc, miles; Leopold. 165. Hanspack, Uirleb von. 21.

Rausso, Worsh., Bernh., Elisabeth. 87. Haben, Albert. 22. Hellpeckin, Elizabeth, 75. Reisecustein, Hans von, 150 Horgershofer, Sebastian, Wiener Bürgerwehr-Hauptmann, 183.

Hippelsdorf, Rager von. 41. Hodnsche miles, 76. Rolebrang, Haipr, de. 27. Jagd-Signals, 39, 40,

Jagd, die Hirsch-, in den früheren Jahrhunderten. 21. Inschrift desGrmodsteines der nenen St. Petere-

kirche la Wien, 25, Innshrucker, Wolfbart der, Walfgang der. 168. Inventarium des Vermügens der alten St. Peterskirchs in Wien. 16. Jordan, georgius, (4.

Kammeria, Marcuretta, 64. Kammerer, Joh. nobilie dominus. 100 - Theodorich, Bischot. 51

Kamin in der Rules Stahremberg. 155 Karl. Ergherson von Oesterreich, dessen Bochpeltafejerijchkeit. 173 Katsenellenbegen, Ulricus von. 62. Kellner, Conrad. 21.

Khettler, Georg, Wiener Bürgerwehr-Heuptmars. 183 Klingwerek, Ufrich de, Heinrich de. 60. Kelenitsch, Helena von. 166.

Kranichberg, Anna von. 🚉 Radolph, Sophia, Appa v. 72, 73, Dorothen, Sifridus, 100 Dis Roine. 167

Küche in der Rnine Stahremberg. 154. Lanbenberch, Beinrich, 81. Lazarin, Blasins, Apolionia. 67. Leopold, Sohn Herzogs Otto des Frühlichen.

124 Lichtenstein, Excursion des Alterth.-Vereines nach Roine XXIII. Petriesa, Agnes von. 62.

Löfflerin, Margaretha. Lossnhaim, Tutta von. 53 Lossastein, Dietmar voc. 81. Magenpasch, Priedrich von, 5

Maltakasten, Heinrich. 16. Margaretha Manitasche, Markgriffe v. Tirol. Maner (bei Melk), Excursion des Alterthame-Vereines much XXI.

Maystater, Hans, Where Bürgerwehr-Hauptmann, 182.

Melle, Kerarden des Alterthenn-Verelines nach. XX.

Massenspath, Wersh. 20.

Mittersderf Silveto. 20.

Mittersderf Silveto. 20.

Meding, Exercise des Vereines nach. XXIII.

Medins Klaig, and Kleigle Ratio. 22.

Medin Klaig, and Kleigle Ratio. 22.

Mentforts, Marchandas, von. 55, 26.

Wilkelm von. 52

Neuberg, die Rukestätte der Stifterfamille en. 123. – das Capitelhaus im Stifte. 131. Nounkirchen, die Kirche zu. 152. Nothaft. Albert. 13.

Opas opiestam an den Bento us Halphurg 142.

Otstahr Kindig, denses Hers belgesstal. 66.

Otstahr Kindig, denses Hers belgesstal. 66.

Otto der Frühliche. 123.

Otto der Frühliche. 123.

Fally, Petrouella von. 165.

— Francisco Griffien h.

Parifersiale. Griffien h.

Parifersiale. Griffien h.

Parifersiale. Jeroch frat. Confinenc. 22.

Parameter. Childride. Frühlerse. Ellischell.

de. 24.
Payrestetz, Simon, Ceplan bei St. Peier in
Wien. 101.
Piter (St.) bei Neunkirchen. 162.
Petronali, der Rundbes. 113.
Petrohack, Pelician von. 152.
Patrat der St. Petrohiche en Wien. 26. 121.

Pfarrar der St. Poterskirche zu Wi Pfofferweie, Martin 21. Phanaberg, Ulrich van. 62. Pihro, Heinrich, Ulrich. 80. Pillichsdorf, Otto von. 11.

Offinie Beinpertus, Richardis
ds. 21.
Pollajalo, Francesco Mancieio di Giargio di
Pollajalo, Francesco Mancieio di Giargio di

Pougano, Prancesco maurino di Giargio di Martino. 118. Pelahaim, Georg. Sigismand, Waipurga. 102. — Albaid. 65. Pottendorf. dia Schlosscapelle su. 164.

Pottendorf. Heinrich von. 68.

— Friedrich. 166.
Potenstein, Ella von, Chanegundis, Dyemudis von. 25.

von 15.
Preising, Heinrich von 52.
Prune, Heinr. von 62.
Princhenk, Ulrich, Caspar, 28.
Pruteenderferin, Gerwig, 53.

Puchhaim, Joannes de. 100.

— Salome, Regins de. 110.

Pucheer Unicas. 100.

Pirstendorf, Agues, Otto von. 65, 21.

Ranndeck, Rudolph. 65.
Rappach, Martin de. 106.

— Christoph, Johanna, Crescentia.

Genera von. 107.

Georg von. 101.

Johannes von. 108.

Johannes, Christoph, Magdalena, Elisabeth, Marguretha, Joh. Christoph von. 105, 104.

Helarich, Agnes, Katharina, Marcus Johnstee, El. Batie Kielejie nod Kfolg Modea, II. Raschesstala, Ciara von. 22. Rasgundurg, Albert, Bischof von. 52. Riessederf, Urich. 63. Rettal, Georg von. 164. Rantespadie is der Reine Stahremberg. 169

in P-trouell. 143.
Sachengung, Mathias de. 13.
Scharnberg, Choncedus Gref von. 22.
Scharnbeckin, Elisabeth. 21.
Schenk de Lippe. 22.
Serviten-Orden in Wien, der. 13.
Signaß der. 13ger. 23.

Signals der Jäger. 20. Skelete Otto des Fröhlichen etc. 174 Santzinne, Perchta. 16. Sonnberg, Herman von, 106. — Chancemodis von, 106.

Stawffen, Bernheres 21.

Katharian von. 51.

 Margarotia von. 55.

Stataam seper. Chuergrade. 119, 72.

Gisla, Farbard. 55.

Stimmer, Tohias, Zeickner 189.

Sahremberg, Ruin. 127.

Stadittore befestigte, in Heisburg. 124.

Stadian, Starinachus 6, 26.

Stenberg (?), Wenbis Condilies von M.
Stenberg, Otto, Unich Comer de. 22.
Stidzer, Michael, Wiener Bürgerwehr-Heaptmon. 123.
Stabenberg, Eraumes von 155.
— Caspar von 156.
Synapsys in Heleberg, vermeintliche. 151.

Tamberg, Gertrudis von. 20.
Thew. Job. von. Bürgermeister on Wien.
182, 144.
Termberg, Chanegupde von 48.

Tirsa, Margarethe von. 58. Trans, Denieus de. 52. Trantmanneferf, Magdalens von. 169. Tudenhofer, Marchaedas von. 15. Turse, Brigista von Lichtenfels. 60.

— Johannes von Sennberg. 61.

Ungund, Chunrad von. 74.

Urbetech, Chunrad, Ketharina von. 81.

- Ditrich. §, 9, 87.
Urbine, Friedrich II., Herseg von. 121.
- der bernegliche Palast zu. 175.

Verlauf, Dorothea. 191. Vetlygahen, eiserne. 44. Wallsee, Reimbert von. 150

Wappen der Femilie Neudeck 160.

der Wiener Bürger-Geschlechter. 186.

inner Femilien deren Rombeleiten

- jeser Families, dezen Begrabalss bei des WieserMinertin bestard, hi Weshing, Wolfgang, Asteolas vos. 13, 16, Wedsew, Churadas de. 21, Weisersberg, Otte vos. 23, Weisersberg, Otte vos. 23, Weisersberg, Otte vos. 24, West, Canad vos. 25,

Weiss, Tobias, Wiener Bürgerwehr-Heuptmann, 183 - Andreus, Wiener Bürgerwehr-Lisate-

wiez, Ambraser-Sammineg, Portrait Herzoga Priedrich von Urbine. 123.

Mücz- und Antiken-Cabinet. 123.

Moseum für Kunst n. Industrie. 120.
 Ansicht der Stadt aus dem XVI. Jahrhnadert 180.
 der Alterthams -Verein, dessem Ge-

 der Alterthams -Verein, dess schiehte. VIII.
 die site Peterskirche. 1, 190.
 Miporitenkloster. 52.

Karlekircha, 41.
 Abbilding der alten Bürgerwehr 179.
Wiesur-Recutstaß, Excursion des AllerthumsVereins dahln, XVII.
Wildungemaner, die Kircha, 145.
Winterberg, Juh., Mechildie von. 100.

Wirrich, Helmrich, Pritschenmeister. 179.
Wisself, AmbroussCrametery, Euphemia. 111.
Wittiswe, Christ., Wisser Bürgerwehr-Hauptmann. 180.
Wellgersdorf, Petrissa, Johannes von 60. 61.
Wellfagersdorf, Petrissa, Johannes von 60. 61.

menn. 183. Wirfel, Johnsons. 89.

Zeiking, Otto von. 63.

— Margaretha, Petrissa, 61, 62.

— Otto, Elisabeth, Heinrick, Staphan von. 65, 66.

Ella von. 24.
 Zinsenderf, Electors and the Törhterlein.
 162, 162.

### VERZEICHNISS

DER IN DEN BISHER ERSCHIESENEN 12 BÄNDEN DER VEREINSPUPLICATIONEN ENTHALTENEN AUFSÄTZE.

### I NACH ORTEN GEORDNET.

Aegyden St. am Steinfelde, Kirche. (Sacken.) 1X. 54. Aggsbach, Carthanse, Grabdenkmaie. (Lind.) III. 330. Kirche. (Sacken.) V. 111. Urkunden. (Romer.) X. 307. Aggstein, Schlossrnine. (Keibjinger.) VII. 22 Alchbüchni, Schlossmine. (Leber.) L 40, 136 Aichbuf, Ruine eines festen Hauses. (Leber.) L 44 Altenburg (Deutsch-), Kirche, Karner. (Sacken.) IX. 54. Altenmarkt, Kirche. (Sacken.) 1X. 64. Arnstein, Burgtrümmer. (Leher.) 147.

Aspang (Ober-), Kirche, Karner. (Sacken.) IX. 34. (Unter-), Kirche, Sacken. IX. 51. Baden, das Herzogsbad. (Denhart.) III. 61 Grabdenkmale,

(Lind.) III. 318. Pfarrkirche, Magdalensespelle, Augustinerkirche, (Sackes,) IX, 55. Banmgarten, Kirche. Sacken.) IX. 30. Berehtoldsdorf, die Schiossruine zu. (v. Perger.) II. 163.

Kirche, Kirchthurm, Martin scapelle, Spitnikirche, Schlossrnine. (Sacken.) IX. 55. Bernitz, Kirche, (Sacken.: IX. 6 Bromberg, Kirche, (Sacken,) IX, 57

Bruck a. L., Schlossthurm, (Socken.) 1X, 57, Brunn a. G., Kirche. (Sacken.) IX. 57. XII, 146. Buchberg, Kirche. (Sacken.) 1X. 57 Burgschleinitz, Karner. (Sacken.) V. 31

Christiania, das Museum zu. (Ransonnet.) X. 322 Christoph St., Capelle, (Sacken.) IX. 57.

Dillersheim, Kirche. (Sacken.) V. 124. Danan-Wirbel, Fund römischer Münzen. L 23. Dreistätten, Kirche. (Sacken.) IX. 57. Drosenslorf, Kirche, Sanctuarium. (Sacken.) V. 121.

Dürrenstein, die Nonnenklosterkirche, (Bielsky.) III, 162. der Stifter der Canonie und sein Grabstein. (Bielsky,) III, 180.

Ebenfurt, Kirche, Messkieider, Gemälde. (Sacken.) IX. 384 Ebergassing, Grabdenkuale. L 290. Schlosscapelle. (Sacken.)

IX. 58. Ebreichsdorf, Kirche, (Sacken.) IX. 58. Editz, Kirche. (Sacken.) IX. 58. Egenburg, (Feil.) II, 88.

Emerherg, Burgruine. (Sacken.) IX. 58.

Emersdorf, Kirche. (Sacken.) V. 112. Enns, die Römerstrasse bei. L 31 Enzesfeid, Kirche. (Sacken.) IX. 30. Erlach, Capelle. (Sacken.) IX. (2)

Palkenstein, Ruine, im Mühlviertel, L 34. Feistritz, Kirche, (Sacken.) IX. 22. Das restaurirte Schloss. (Leber.) 1.50

Friedersbach, Kirche, Glasmaierelen. (Sacken.) V. 103. Fürthof, Kirche. (Sacken.) V. 108. Furth, Thurm. (Sacken.) IX. 50 Gars, Kirche, (Sacken.) V. 50

Gastein, zwei alte Sementinsfinlen, L 21, Gjobultz (Gross-), Kirche, Rundeapette (Sacken.) V. 81. Gjocknitz, Marktkirche. (Sacken.) IX. [49.

Gmund, Kirche. (Sacken.) V. ML Gmunden, der hell, Brunnen, Lechner.) 111, 101, Pappenheim's Schwert, Lechner.) III, 202. Grimmenstein, Burgruine, (Leber.) L 62, 136.

Grinzing, Kirche. (Sacken.) IX. 34 Grossrussbach, Monstranze. (Lind.) IX. 150. Gumpoldskirchen, Kirche. (Sacken.) 1X. 59.

Gutenstein, Kirche, Grabsteine, Schnitzwerke, (Sacken.) Hainburg, Rundeapetle, ewiges Light, Wiener Thor, Unger-

thor, Burgruine. (Sneken.) 1X. 60.

Historische Aufzeichnungen über diese Stadt. (Perger.) XII. 115 Die Stadt und ihre Denkmale. (Kind.) XII. 133.

Hardegg, Karner. (Sacken.) V. 104. Heiligenbiut, Kirche, Flügelajtar, (Sacken.) V. 118, Sacramentshäuseben. (Lind.) X. 23

Heiligenkreuz, Kirche, Kreuzgang, Capitelhaus, Dormitorien, Brunnenhaus, Glasgemälde, Tapete, Bildwerke. (Sacken.) 1X. 61

Heiligenstadt, zwei Kirchen. (Sacken.) IX. 62 St. Heiena, Topferaltar, (Sacken.) IX. 62 Beneradorf, Kirche, (Sneken.) (X. 62 Himberg, Kirche, Marterskule. (Sacken.) IX, 62.

Ilitzing, Kirche. (Sacken.) 1X. 62 Hoheneich, die alte Wunderthüre an der Kirche, (Zeienka.) 111, 100,

Hollabrunn (Ober-), Grabdenkmaje, L 33 Mödling, Pfarrkirche, Spitajskirche, Rundcapelle, Denksäule Horn, Stadt- and Friedhofkirehe, (Sacken.) V. 125 (Sucken.) IX. 24. (Koch u. Klein.) X. 165. Hütteldorf, Kirche. (Sacken.) IX. 63 Moosbrann, Thurm. (Sacken.) IX. 74 Muthmanusdorf, Kirche. (Sacken.) IX. 25 Thbs. Grabdenkmaie. (Lind.) 111. 332. Monstranse. (Lind.) IX. 148 Monnkirchen, Kirche. (Sacken.) IX. 75. (Petschaig.) lmbach, Katharinencapelle. (Sacken.) V. 35. XH. 157. Neustadt (Wiener-), Burg. (Sacken.) IX. 27. (Lind.) IX. 1. Jedenspengen, Grabdenkmale, L 293. (Böbeim.) IX. 110. St. Johann, Klrehe mit Fresken, (Sacken.) IX. 63. Capazinerkirche, (Sacken.) 1X, 77, Kammerstein, Burgruine, (v. Perger.) II. 163 Denksänle, (Sacken.) 1X, 79 Kirchau, Kirche, (Sucken.) IX. 63 Grabdenkmale daselbst. Lind.) 111, 317. Kirchberg a. Wechsel, St. Wolfgangskirche, J. 291. (Sacken.) Jüdische Grabdenkmale, L 90 1X. 63. Karner. (Sacken.) 1X. 76. Kirchberg a. Walde, Grabdenkmale, L 298, Die alte Burg, Liebfrauenkirche. (Sacken.) IX. 75. (Chalaupka,) 11L 196 Neukloster. (Sacken.) IX. 76 Kirchschlag, Kirche n. Todteuespelle. (Sucken.) IX. 64. Neunkirehuerthor, (Sacken.) 1X, 79 Kirling, Kirche. (Sacken.) 1X. 61 Peterskirchn, (Lind.) 11, 228, (Sacken.) Klamm, Burgmine, (Sacken.) IX. 65. Klosterneuburg, Stiftskirche, Kreuzgang, Aguescapelle, Privathäuser. (Sacken.) IX. 78. Capitelsaal, Siebenarmiger Lenchter, Schatzkammer, Ratbhaus und die Sammlung, (Sacken.) Bildersammlung, Bibliothek, (Sacken.) IX. 65. Ver-1X 78 duner Altar. (Beider.) IV. L. (Sacken.) IX. 65. X. 53. Wienerthor. (Sacken.) IX. 79. Thomascapelle. 1X. 70. Nistach, Kirche, (Sacken.) IX, 79. Gertradscapelle. IX. 71. Offenbach, Kirche. (Sacken.) IX. 22. Ewiges Licht. IX. 20. Martinganelle, IX. 79. Pankrazberg, Kirchenruine. (Sacken.) 1X. 79. Käferkreuz. L 230. Payerbach, Kirche. (Sacken.) IX. 72. (Potschnig.) X. 35. Bruderschaften, (Horawitz.) IX. 33. Pechlara (Gross-), Geschichte der Pfarre, (Weigelaberger,) Capellu speciosa. (Esseuwein.) V. 1. III. 194 Koppenhagen, das Museum au. (Ransonnet.) X. 301. Pechlara (Kicin-), Kirche (Sacken.) V. 112. Kranichberg, Schlous, XII. 167. Penalng, Kirche, ewiges Lieht. (Sacken.) IX. 79. Krems, Plaristenkliche. (Sacken.) V. 105, X. 282. St. Peter bel Neunkirchen, XII. 157 Sulta beanelle. V. 106, X. 292. Petronell, Rundban, Kirche. (Sacken.) IX. 80, XII, 143. Passancelosf V. 107. Heidenthor (Kenner.) X. 185 Dominikanerkirehe. V. 107 Pfaffenschlag, Kirche, (Suckea.) V. 112 Krenaenstein, Ruine, (Lind.) X. @ Pichl, Münzenfund zu, 111, 128, Kritzendorf, Klrehe. (Sacken.) IX. 72 Pöckstall, Kirche, Flügelaltar. (Socken.: V. 122 Kueuring, Kirche und Karner. (Sacken.) V. 75 Pölla (Alt-), Kirche. (Sacken.) V. 80 Pölten (St.), Grabmale im Dom. (Lind.) III. 100. Lach am Janerling, Grabmaie. (Lichtenberger.) III. 111. Pottendorf, Schloss. (Sacken.) IX. 80, XII. 161. Kirchs, Flügelaltar, (Sacken.) V. 116. Pottenstein, Denksäule, Kirche, (Sacken.) IX, 80 Kanzel, (Lind.) X. 23. Pottschach, Kirche, (Sacken.) IX. 81. Laxenburg, die Franzensburg, (Essenweiu.) V. L. Priglita, Kirche, Monstranze, (Sacken.) IX, 81, Monstranze, Laiben, Kirche. (Sacken.) V. 126. (Lind.) IX. 143 Lengenfeld, Kirche. (Sacken.) V. 126 Pütten, Burg. (Fell und Leber.) IX. 33. Lichtenwörth, Kirche. (Sacken.) IX. 22 Palkau, Karner, X. 285. Licchtenstein, Burgruine. (Sacken.) 1X, 72 Loosdorf, Grabdeakasale. (Lind.) II. 234. Rushs, die Grabdenkmale. (Rank.) 111, 115, Kirche. (Sacken.) St. Lorenzen, Kirche, Steinfigur, (Sacken.) IX. 73. V. 80. Ranch, Kirche, Grabdenkmal n. Schlassstein. L 293, (Sacken.) Manuswörth, Kirche. (Sacken.) IX. 23. IX. 81. Margarethen a. M., Kirche, Jehanneseapelle, (Sacken.) IX. 73. Rabenstein, Monstranse. (Lind.) IX. 141. Marinzell (Klein-), Kirche, (Sacken.) 1X, 73 Ranna (Ober-), Schloss. (Sacken.) V. 74 Matzen, Monstranze, (Lind.) IV, 149. Rauheneck, Bargruine. (Sacken.) IX. 82 Maner, Kirelie, (Sacken.) IX. 74. Melsling, Kircha (Sacken.) V. 195 Salingstatt, Kirche, Taufstein (Sacken.) V. 81. Melk, Grabdonkmale in der Pfarrklrebe. (Lind.) II. 239. Salaburg, Restaurution der Fraugiskaperkirche, L 307. Merkenstein, Burgrnine. (Leber.) L 138. (Sacken.) IX. 74. Scheiblingkirchen, Kirche, (Saeken.) IX. 82. St. Michael, Kirchs. (Sacken.) V. 110. Schenchenstein, Kirche. (Sacken.) IX. 82 Mie senbach. (Sacken.) IX. 74. Schönbach, Kirche. (Sacken.) V. 117.

Schottwien, Kirche. (Sacken.) IX. 82 Sehwadorf, Kirehe, (Sacken.) IX. 83. Schwallenbach, Capelle. (Sacken.) V. 111. (Keiblinger. -Lind.) X. 207. Schweigers, Kirche, Taafstein. (Sackon.) V. 113 Schenstein, Burg. (Leber.) L 159. (Sacken.) 1X. 83. Kirche. (Sacken.) IX. 83. Grabsteine. IX. 83. Seitenstetten, Monstrange, (Lind.) IX. 146, Ranchfass, (Lind.) IX. 199. Sieding, Kirche, (Sacken.) IX, 81 Sievering, Kirche. (Sacken.) 1X. St. - X. 273. Solenau, Kirche, (Sacken.) IX. 81. Spitai, Kirche. (Sacken.) V. 125 Spitz, Kirche, (Sacken.) V. 110. Stabrensberg, Burgruine. (Sacken.) IX. 81, XII. 147. Steier, die Pfarrkirche, (Riewell IX, 97 die Margarethencapelic. (Riewel.) IX. 102. Stein, Minoritenkirche, (Sacken.) Y. 91, Stadtkirche, (Sacken.) V. 108. Steinbruch im Mühlviertel, die Kirche. L 23 Stillfried, Grabsteine, L 297. Die Rochus-t'apeile, L 297. Stockhoim, das Museum zu. (Ransonuet.) X. 299. Stratzing, Kirche. (Sacken.) V. 33 Stüchsenstein, die Höhle bei. (Fernkorn.) III. 27. Schloss. (Sacken.) iX. 81. Taliero, Kirche, (Sacken.) IX, 84. Thernberg, Kirche, L 286 (Sacken.) IX. 84. Grabmale. L 286. Thomasberg, Ruinc. (Leber.) L 15 Trauakirchen, die Zauberin am Stein. (Lechner.) 111. 105 Trantmanusdorf, Capelle, (Suckea.) IX. 81. Talin, Karner, X. 276. Und. das Kloster. (Percer.) XI, 214. Unserfranen, Kirche. (Sacken.) V. 125. Urschendorf, Friedhofportal, (Sacken.) IX. 81. St. Valentin a. F., Kirche, (Sacken.) IX. 81. St. Velt a. d. Wien, Kirche, (Szeken.) IX. 85. St. Veit a. d. T., Kirche, (Sacken.) IX. 85. Viehofen, die Capelle. (Lind.) 111. 1901 Wableck, Kirche. (Sacken.) 1X. 85. Waidhofen a. d. J., Monstrange, (Lind.) IX, 146. Weidmannsfeid, Kirehe. (Sacken.) 1X. 85. Welgelsdorf, Kirche. (Sacken.) IX. 85. Weissenkirchen, Kirche. Sacken.) V. 100. Weiten, Kirche, L 303, Glasgemälde, (Sneken.) V. 58 Weltra, Kirche. (Sacken.) V. 89. Wels, Grahdenkmale in der Pfarrkirche, L 306. Wenzersdorf, Monstranze (Lind.) IX. 151. Wien, Das römische Wien, (Kenner,) IX, 150 Die legio X. gemina an. (Aschbach.) V. 245. St. Stephanskirche, Restauration der Giebel. L 308. den Thurmes nach der zweiten Türkenbelagerung. (Camasina.) VIII. p. XXXIV.

Amallenhof, der, in der Burg. (Lind.) XI. 323. Ansieht der Stadt Wien aus d. J. 1493. (Camesina.) X.43.

Carmelitenkirche, (Lind.) V. 169. Fortificatorische Anlagen der Stadt, VIII. CLV. Hänserverzeichniss aus dem Jahre 1683. (Camesina.) VIII. p. LXIII. Kalserharg, die alte, bls zum Jahre 1500. (Karajan.) VI 1 Kunst- und Gewerbethätigkeit Wiens, Beiträge zur älteren (Feil.) 111 204. Maria-Magdalenca-Capetle am Stephausfreithof (Camesina.) Xl. 216. Maria-Stiegenkirche, X, 218. Marktsänle vor dem Bargthore. (Motioch.) 111, 118 Materialien zur Topographie der Stadt Wien bis 1587. (Birk.) X. 82. St. Nichaelskirche, 'Lind.) 111, 1 Minoriteakirehe. (Lind.) V. 129, IX. 28. Mittelaiteriiches Grüber-Verzeichniss des Minoritenklosters. (Lind.) XII. 52 Museum für Kunst und Industrie: Büste aus dem Quattrorento, (Hg.) XII, 171. Sendengerhof, der. (Notlock,) III, 123 Obrickeiten im J. 1683. (Camesina.) VIII. p. LX. Ordnung der Schiosser, Uhr- and Büchsenmacher vom J. 1451. (Denhart.) L 20. Passionsspiel zu Wien, das. (Camesina.) X. 327. Peterskirche, die aite. (Caucesina.) XII. L 190. Plan der Stadt, aus der hitte des XV. Jahrhunderts. (Lind.) X. 223. , nuch Sattinger, VIII. p. CLVI, u. 102. Plan der Stadt und des türkischen Lagers (1683) anfgenommen in letzterem. (Camesina.) VIII. 22. Plan der Belagerungsarbeiten gegen die Löwelhastei. nach Sattinger, (Camesina.) VIII. 102 Pinn der Wiener Entsatzsehlacht nach Angnisnola. VIII. 132. Salvatoreapelte. (Lind.) II. 187. Universität, älteste Ansicht des Gebäudes. (Birk.) L.69. Vorstädte, VIII. p. CLXV. Wienerberge, Grabdeakmale, L 289. Wildungsmaner, Kirche. (Sacken.) IX. 85. XII. 145. Withering, Grahdenkmalo. (Stülz.) X. 1 Winkel, Münzenfond. 111. 198. Winnendorf, Kirche, Grabmale. (Sacken.) IX. 85. Wirflach, Kirche, Capelle, (Sacken.) IX. 85. St. Wolfgang (Sacken.) V. 112. Zeiselmauer, Fund röm. Münzen. 1. 93. Zelleradorf, Karner. X. 297. Zistersdorf, Grabsteine. L 297. Zwettl, Kirche, Kreuzgang, Capitelhaus, Schatz. (Sacken.)

Wien. Ansicht der Stadt Wien aus d. J. 1532. (Camesina.) X.38.

Angustinerkirche (Lind.) V. 157

. nach Suttinger 1683. (Camesina.) VIII. CLVL

Bedrängniss der Stadt im J. 1683. (Camesias.) VIII. 1.

Bürgerwehr, alte Abhildungen der. (Camesina.)

aus d. J. 1558. (Camesina.) L.1.

### IL NACH PERSONEN UND GEGENSTÄNDEN.

Albrecht III. Bifdniss, (Birk.) I. 25. Alraun, Ueber den. (Perger.) V. 258. Beutrix v. Nürnberg, österr. Herzogin, Bildniss. (Birk.) I. 25. Bifdnisse österr. Herzoge aus dem XIV. Jahrh. (Birk.) I. 25. Biographies and Nekrologie.

Chanovsky Franz, Freiherr von. III. 136. Embel Franz H. L 257. Feil Joseph. VII. p. XV.

Leber Otto, Edler von. 1. 268. Tsehisehka Franz. 1. 311.

Brassiens, die Familie von III. 46. Breiteufeider, die Familie. (Lind.) X. 323.

Breiteufeider, die Familie. (Lind.) X. 323. Burgen in Nied-Oesterreich, allg. Betrachtung. (Feil.) I. 24. Edelknahen, die des Prinzen Max I. (Bergrunnn.) I. 55. Eginuer's Entwurf für die Befestigung von Wien. (Camesina.)

VIII. p. CXXXIII. Eiserne Jungfrau, Richtmaschine. 1. 50.

Funde, s. Ortaverzeichniss. Gera, die Herren von. III. 38.

Grabdenkmale des Mittelalters und ihr Zustand. (Widter.) II. 242. (Lind.) XI. 145.

Grahsteine, s. Ortsverzeichniss. Gundel Philipp. III. 32.

Illurnisch von Max. L. (Widter.) V. 45. ,, von K. Ferdinand II. im Arsenal. (Widter.) IX. 87.

Herberstein, Georg V. Freiherr von III. 24. Hirschjagd, Studien über die mittelnkterliebe. (Perger.) XII. 27.

Johnna von Durazzo, österr. Herzogin, ihr Bilduiss. 1. 25. Kara Mustupha. (Camesina.) VIII. p. XLIX z. LIII. Karl V. Heerschau über die Reichstruppen nas Marchfelde. (Lind.) X. 38.

Kurte der mitteialterlichen Kunstsfenkmale v. Nied-Oesterr. (Sacken.) K. U. W. W.

Kreidenfeuer. (Camesina.) VIII. p. XV.
Koltschitzky's Thaten. (Camesina.) VIII. XXXI.
Knefstein, die Herren von. III. 112. (Freils. v. Sacken.) IX. 42.
Lantensack's Ansicht von Wien. (1558.) I. 1.

Lantensack's Ansicht von Wien. (1558.) L. L.
Lan Wolfgang und sein Grahmal. (Camesina.) L. Z.
Lichtsäulen (Tudtenleuchten) in Nieder-Oceterreich. (Lind.)
XI. 290.

Al. 200.
Mnria von Burgund, ältestes Porträt. (Birk.) L 65.
Martersünien in Nied.-Oesterr. (Lind.) XI. 205.
Mnthias, des Königs Einzug in Wien. (Camesium.) IX. 123.

Mat L lifestes Porträt. (Bergmann.) L &

Medaiilen nuf die zweite Türkenbelagerung. (Comesius.) VIII. p. CCXXII.

Monstranzen, s. Ortsverzeichalss. Mollart, die Grafen von. III. SL

Münnenfund, s. Ortsverzeichulss. L. 93. Neudegg, die Herren von. (Motioch.) III. 119. Norleum und Pannonien. (Kenner.) XI. 1.

Norieum and Pannosien. (Kenner.) XI. 1.

Orden des goldenen Villesses unter K. Max L. (Bergmann.)

1. 65.

Orden der Mässigkeit. (Bergmann.) 1. 65. Punnonien nuter den Römern. (Aschbach.) X. 200. Pappenheim's Schwert in demuden. (Lechner.) III. 202.

Passionsspiel zu Wien, das. (Camesina.) X. Porträt, filtestes, Kaisers Max L und der Murin von Burgund. (Bergmana.) L 55.

Primisser's Familie. (Bergmann.) V. 179. Ranchiass im Stifte Scitenstetten. (Lind.) IX. 199.

Rümerstrause, die bei Enus. L 24. Rümisches Heerwesen in Pannouien. (Aschbach.) X. 200. Rainen die, und ihre Zerstörung durch Pflonzenwuchs.

(Scheiger.) H. L. Saermentskäuschen in niederösterr. Kirchen. (Lind.) XI. 295. Schmiedesäulen, die. (Perger.) X. 308.

Siegel der österr. Fürstinnen im Mittelalter. (Sava.) II. 99.
" der Landeserbäuter im Mittelalter. (Sava.) V. 47.

der Stadt Wien, (Comesina.) VIII. 136.
der Wiener Universität. (Sava.) III. 140.

der St. Michaelskirche, (Liud.) III. 50, der Pfarre von S. Salvator, (Lind.) II. 194, 198, der Familie Otto-Haymo, (Lind.) II. 217,

Sonderndorf, die Herren von. 1. 300. Stahrenberg Rüdiger, Graf von. (Camesina.) VIII. XXXIV. Schwarzenberg Adolph, Graf. (Berger.) VII. 189.

Schnuberg, die Herren von. (Stütz.) X. L. Tunnkänser, der Ritter. (Hampt.) X. 315. Thouradl, die Familie. L. 282. Tichtel Joh., ein Wiener Arzt (m XV. Jahrh. (Horawitz.) X. 25.

Trantson, die Fürsten, Grafen und Freiherrn von. III. 22. Venus, Frau. (Hanpt.) X. 315. Vischer Georg Matthians, Geograph, desson Leben. (Fell.) II. Z. Votivgaben, eiserne. (Fichier.) XII. 44.

Wiclandszülen, die. (Perger.) X. 308. Wilhelm von Gesterreich, dessen Bildniss. † 1406. (Birk.) L. 25.

Wilhelm von Gesterreich, dessen Bildniss. † 1406. (Birk.) L.20. Zoppel von Haus, die Familie. HI. 48.







